

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



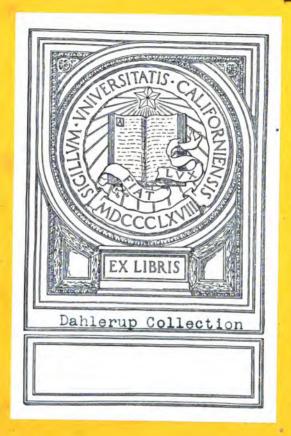







In Kantu.

Göttinger Professoren.

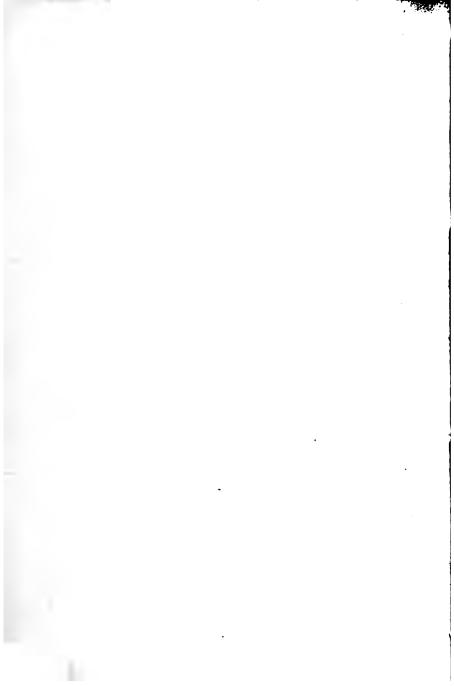

## Göttinger Profesoren.

Ein Beitrag

zur

dentiden Cultur= und Literargeichichte

in acht Vorträgen.



**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1872.

# UNITY OF CALIFORNIA

LF2715 G6

### Vorwort.

Die Reihe ber hier in die Oeffentlichkeit tretenden Bilber aus dem erften Jahrhundert der Georgia Augusta verdankt ihr Entstehen zunächst der Bitte eines Kirchenvorstands, welchem zum Zweck einer Sammlung für die Wiederherstellung des Chors seiner Kirche, der St. Johannis-Stadtkirche, von Lehrern der Universität diese Borträge in freundlichster Weise zugesagt wurden. Möge der Dank für diese das alte freundliche Berhältniß von Stadt und Universität bezeugende immer neue Bereitwilligkeit auch öffentlich hier wiederholt werden.

Die Borträge selbst führen, indem sie der natürlichen Pietät Ansdruck geben, womit das jetztlebende Geschlecht der hohen Schule auf das frühere der Lehrer und Meister dankbar zurücksblickt, das beste Stück der Geschichte der Unisversität uns lebendig und in der Sigenart vor das Auge, welche bewahrt zu sehen zu den großen Borzügen deutscher Hochschulen immer gehörte und ferner gehören muß, so gewiß unser Bolk von idealen Gütern lebt und nicht von Brod allein.

Es bedarf kann noch der Andentung, daß mit diesem Stück Göttinger Gelehrtengeschichte zugleich ein weiter Blick in die allgemeine deutsche Literaturgeschichte gethan ist. Denn es ist die Geschichte des Beitrags gezeichnet, welchen für das deutsche Enlturleben, für die höchste nationale Arbeit überhaupt diese Universität leistete, in deren Namen schon das edle Fürstenhaus fortlebt, welches sie gründete und mit Liebe und unermüdslicher Sorgfalt dem deutschen Bolke pflegte.

Göttingen, am 15. Marg 1872.

D. D.



### Inhalt.

| D- 100 C       |
|----------------|
| Dr. Chren=     |
| 1              |
| Redicinalrath  |
| 29             |
| iottlob Genne. |
| 59             |
| ich Eichhorn.  |
| 99             |
| баф 139        |
| 167            |
| rius von       |
| 205            |
| nann. Bon      |
| 231            |
| . e            |



Göttinger Grofessoren.

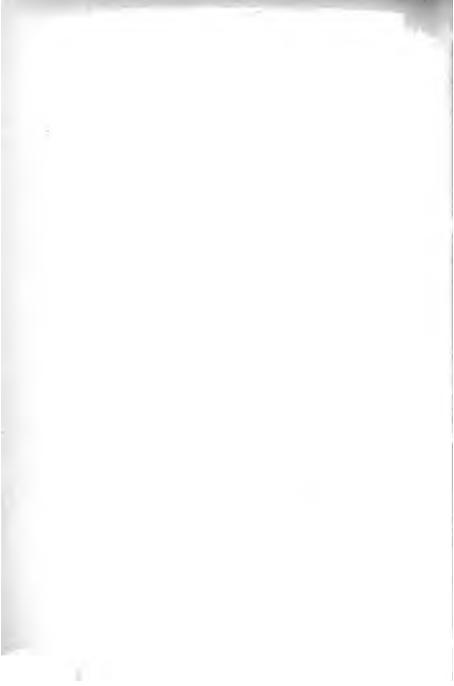

### Johann Loreng von Mosheim,

Professor ber Theologie und Kangler der Universität Göttingen.

Bon

D. Friedrich Chrenfenchter.





**E**s war im Jahre 1837, als Abt D. Lücke, ge= fegneten Andentens, zur öffentlichen Vertundigung einer Reihe von Ehrenpromotionen zum Doctorat der Theologie einlud, die ein Beftandtheil war des erften bun= dertjährigen Jubelfestes unserer Georgia Augusta, und dazu ein in trefflichem Latein geschriebenes Programm verfaßte, das eine Erzählung von dem Leben des Johann Loreng Dosheim enthielt. In der That ein höchst angemessenes Thema für eine solche Reier. Denn nicht leicht ift die Wirtsamkeit eines Mannes fo fehr mit den Anfangen der Univerfität Göttingen verwebt, als die Mosheim's. Zwar mar er weder gleich von Anfang der neuen Stiftung an thätig, noch war die Dauer seiner Arbeit in Göttingen eine lange; aber von Anfang an ward es ihm doch beschieden, von der Ferne her auf die Bildung der neuzugründenden Afademie einen beftimmenden Ein=

fluß zu üben, und was die Kürze seiner Untsführung in Göttingen zurückließ, erstattete deren Tüchtigkeit und Bedeutsamkeit. Schon im Jahre 1734 warb der unvergeßliche Minister v. Rünchhausen, diesses Muster aller Euratoren, um den Besitz Mossheim's für sein geliebtes Göttingen. Noch ist der Briefwechsel erhalten, in welchem der hochgestellte Mann mit dem Theologen zu helmstädt wie mit einem Ebenbürtigen verhandelte und, in einer edlen Seele durch die Ablehnung des Ersehnten nicht verstimmt, demselben sein Bertrauen erhielt, ja ihn zum Theilnehmer seiner großen und kleinen Sorgen in der Durchführung seines herrlichen Wertes machte.

An Mosheim wandte er sich, wenn es die Besexung wichtiger Stellen galt, auch solcher, die jenseits
der theologischen Facultät lagen; eine Denkschrift über
die Einrichtung einer Atademie hatte Mosheim schon
1735 eingereicht, in demselben Jahr den Plan zu
einer gelehrten Zeitung begutachtet. Bis hinein in
die Entscheidung der Frage, welchen Namen die neue
Universität tragen solle, begleitete den überlegenden
Minister der Rath des gelehrten Freundes; der Name
Georgia Augusta, der einen so hellen Glanz verbreiten sollte, erscheint als der gemeinsame Fund beider Männer. Ein immerwährendes Denkmal stiftete
sich Mosheim dadurch, daß er auf Münchhausen's
Ersuchen einen Entwurf von Statuten für die theologische Facultät vorlegte, der auch wirklich in den

noch jest geltenden fortlebt. Welche Freude für Münchhaufen, als es ihm endlich gelang, alle Schwierigkeiten zu überwinden, die den berühmten Theologen noch entfernt hielten, und ihn nach Göttingen herüber zu ziehn. Zwar, wie schon angedeutet, nur für eine verhältnismäßig turze Zeit; nur acht Jahre waren dem bewährten Weister an der neuen Universsität vergönnt, da ereilte ihn der Tod; aber er war doch unser und hat einen unvergänglichen Zug in die Physiognomie Göttingens eingegraben.

Aber wer war er denn nun eigentlich dieser Mann? Woher kommt er? Was ist der Weg seines Lebens gewesen, der ihn zulest uns zugeführt hat?

Johann Coreng von Mosheim murde den 9. October 1694 — andere Nachrichten führen auf 1693 - ju Lübed geboren. Seine Eltern gehör= ten ben höhern Ständen an, der Bater mar ein Edel= mann, der, nachdem er sich vielfach in Kriegs = und an= dern Welthandeln versucht hatte, zulest sich wie in ein friedliches Aspl nach Lübeck begab; die Mutter ftammte ähnlich aus edlem Geschlechte. Man fieht, Mosheim hatte alles Recht auf die Ehre eines adligen herrn und Ritters, jedoch unterdrückte er spä= ter folche und ähnliche Namen auf den Titeln seiner Bucher; durfte er fich doch fagen, daß er folcher Muszeichnungen nicht bedürfe, um den ihm gebührenden Rang einzunehmen. Indeffen ohne Ginflut auf feine ganze Perfonlichkeit, auch auf feine schriftstellerische

Art und Beise blieb die Stellung doch nicht, die er im socialen Leben einnahm. Eine gewisse Vornehm= heit im besseren Sinn des Wortes, eine edle Libera= lität, die das Kleinliche und Niedrige feruhielt, ein lebendiges Gefühl von Bürde spricht sich bei ihm aus.

Schon im garten Rindesalter zeigte Dosheim die stärkste Vernbegierde; er erscheint durchaus als ein frühreifes Talent; sein Körper dagegen mar zart und schwächlich, und man mochte ihm daber taum eine län= gere Lebensdauer vorausjagen. Aber es fam doch anders. Der zarte Rörper erftartte bergeftalt, daß er alle Anftrengungen des arbeitsamen Geiftes ausbielt. Do sheim verschlang die dargebotene geiftige Nahrung, wie sie die Symnasien der damaligen Zeit geben konnten. in denen die Schriftsteller der Alten den Mittelpunkt, ja fast den ganzen Stoff des Unterrichtes ausmach= Uebrigens zog der junge Mosheim auch von der Erziehungsweise eines Cavaliers Gewinn, er ternte Frangofifch, Englisch, Stalienisch. Schon damals bewegte er allerlei literarische Plane in seinem Geifte, halb als ein Spiel der Phantasie, halb in wirklichem Ernft. Merkwürdig bleibt das Borhaben, ein Buch zu schreiben, das den Titel führen follte: "Die Bi= bliothet des Bulcan", es sollte einen raisonnirenden Ratalog geben von all' den Büchern, die das Schickfal hatten, von Obrigkeitswegen verbrannt zu werden. Man belächelt diesen Gedanken, aber er ift im Grunde derselbe, der in gewissem Sinne auch ichon in Gott=

fried Arnold's Unparteiischer Kirchen= und Reger= hiftorie waltete.

Indeffen hatten ihn diese Studien, verbunden mit den Gymnasialarbeiten, so sehr angestrengt, daß er das Bedürfnis empfand, sich am Schlusse der Schulzeit an einen stillen Ort zurückzuziehen, um daselbst die empfangenen Eindrücke zu verarbeiten und zugleich seinen Geist zu stärten für die neue und größere Anstrengung, die seiner auf der Universität wartete.

Er hatte fich Riel als die Stätte feiner akade= mischen Vorbereitung erforen, wohin er im Jahre 1716 abging. Dit dem größeften Gifer, ja mit faft ftur= mischem Vordringen ergriff er die Gegenstände der neuen Welt, die ihn empfieng. Mit dem theologischen Studium verband er das der Philologie, das fich bei ihm, gleichwie bei Bielen seiner Zeit, zu einer ency= flopädischen Bildung erweiterte. Mosheim fand Lehrer, die ihm mit dem liebevollsten Wohlwollen ent= gegentamen; freilich nicht gerade hervorstechend an Dri= ginalität, pflanzten sie doch emsig und verftändig die Ueberlieferung fort. Einer unter ihnen ift hier na= mentlich auszuzeichnen, Bum Felde, der den jungen lernfreudigen Studenten mit folder Liebe umichloß, daß er ihn in das eigene haus aufnahm, ihm jegliches Hülfsmittel des Studiums freundlich bereit stellte und ihn ftets mit Rath und That unterftügte. Das war ein Verhältnis nicht etwa eines Schülers zum Lehrer, sondern eines Jungers zum Meister. Es erscheint

nur natürlich, daß diefer Studiofus fpater der Schwie= gerfohn eines folden Lebrers mard. Much das ift nicht zu verwundern, daß unter den geschilderten Ilm= ftanden die leicht erreate Productionsfraft Dosbeim's alfobald erwachte. Ift es überhaubt das Zeichen eines rechten atademischen Studiums, daß Empfangen und Schaffen immer in einander übergeben, eines das andere reigt und wedt, jo hat Dosheim diefen Cha= ratter einer lebendigen Universitätszeit auf's ichonfte an fich bargeftellt. Schon Diefe Beriode bietet uns daher nicht wenige schriftstellerische Productionen aus Dosheim's Feder. Wir heben bier vor allen eine Arbeit hervor, die, weit abliegend von ftreng wiffen= schaftlichen Untersuchungen, gunachft nur bes Berfaffers Bortiebe zu der vaterlandischen Literatur und ihrer Pflege verrath; das mar die fleine pfeudonyme Schrift: "Bufällige Gedanten von einigen Borurtheilen in der Boefie, besonders der deutschen, von Seintes: 1716." Im folgenden Sabre, dem Jubilaumsjahr der Reformation, idrieb er zur Feier des festlichen October= tages eine Abhandlung über Matth. 5, 13, mit pole= mifder Zuspitzung wider die Gegenseite, die, wie er meinte, des von Chriftus erforderten Galges entbebre. Es folgen Studien firchenhiftorifden Inhalts fur Die damals erscheinende Bremer Bibliothef; die erfte der= felben berichtet von der Gecte der Nicolaiten und beren Begnern, eine zweite handelt von der Sage, daß Johannes in glübendes Del geworfen worden,

eine dritte verbreitet sich über den Zeitpunkt der Ver= theidigungsschrift des Athenagoras für die Chriften, eine vierte, die selbständig zu Lenden 1720 an's Licht trat, über das wahre Alter von Tertullian's Apolo= geticus mit Rudficht auf den Beginn der Chriftenverfolgung unter dem Raifer Severus. Sierzu tamen Schriften, die er selber in apologetischem Interesse gegen den schwärmerischen Toland richtete, ber die ganze Scala vom enthusiaftischen Pantheismus bis jum frivolften Deismus herunterglitt, Schriften, nicht sowohl von philosophischen Principien, als von hiftorischer Aritik aus die phantaftischen Luftgebilde des wunderlichen Frländers zu verscheuchen wußten. dicse Reibe gehören auch noch die Abhandlungen über das alte und neue Evangelium des Barnabas, ferner die über den Unterschied der Ebioniten und Nazaräer und endlich die Geschichte der lettern, welche drei Ab= handlungen er 1720 vermehrt in Einem Bande unter dem Titel: "Rechtfertigung der alten Lehre der Christen gegen den Nazarener des Toland" zu allgemei= nem Beifall berausgab.

Es würde zu weit führen, ist auch nicht nothwendig, um das Eigenthümliche Mosheim's genauer zu bezeichnen, die ferneren Schriften zu nennen, die der junge Mann im raschen Aufstreben seinem Forschen und Arbeiten abzewann. Unvermerkt war er aus dem Ternenden zum Lehrenden geworden und hatte die Proben seiner Reise vor der ganzen literarischen Welt

abgelegt. Es tann daber nicht überraschen, daß an sehr verschiedenen Seiten der Gedante erwachte. Dos= beim in ein beftimmtes Dienftverhaltnis zu gieben. wo er seine reichen Gaben zum Rugen, sei es der Rirche, sei es der Schule, fruchtbar machen konne. Man versuchte, ihn nach Schleswig in ein geiftliches Amt zu berufen, aber auch in Riel wollte man ihn durch das Angebot einer außerordentlichen Professur der Theologie festhalten, ja im Blicke auf seine edle Beburt, sein im guten Sinn des Wortes weltmannisches Befen, tam man von anderer Seite ber auf den Bedanken, ihn als Gesandtschaftsprediger nach Wien zu fenden. Das lette Project ftand auf dem Buncte. fich zu verwirklichen, als eine plopliche beftige Erfran= tung Mosheim's zuerft es hinausschob, dann aber ganzlich aufhob. Und wie so oft, so war auch hier das Unglud gleichsam nur die Anweisung auf ein nahes Glud, ja das bochfte Glud durfte Dosheim erfahren, wenn es ein solches ift, daß der Mensch dem innerften Drang feines Gemuthes und Beiftes in einem pflichtmäßig geordnetem Stand und Beruf genügen barf.

Den Wiedergenesenen traf die Anfrage, ob er eine ordentliche Professur der Theologie an der Universität Helmstädt annehmen wolle. Auf der Stelle war er bereit. Hier war der vorbestimmte Ort für Moseheim's Gabe und Thätigkeit. Man muß sich erinenern, wie diese Universität aus dem großherzigen Ent=

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

schlusse des Herzogs Julius von Braunschweig=Bol= Befanntlich gebort fenbüttel hervorgegangen war. Julius zu den hervorragenoften Fürften im Jahrhun= dert der Reformation. An vordringender Thatfraft einem Philipp von Heffen, an überlegender Bedacht= samteit einem Johann Friedrich von Sachsen ahnlich, erfakte er die durch die Reformation geschaffene Lage in Rirche und Staat in der groksinnigsten Beise, por allem bestrebt, die Rrafte zusammenzuhalten, das Getrennte zu einigen. Es blieb ihm ein ernftes Anliegen, edle Studien zu verbreiten, denn hierin erblickte er eines der nothwendigsten Mittel, den neuen Beift echter Freiheit zu unterhalten. Dit der gangen hingebung seiner Seele hatte er sich dem Concordien= werte gewidmet, das den geftörten Frieden der Luther'= schen Kirche wiedergeben follte. Aber man weiß, wie Julius, in welchem fich der Rirchen = und Staatsmann durchdrang, fich von diesem Werte auch wieder abwandte, als es fich mehr in den Formen der Schule zu verengen schien, als in die Weite einer größeren geschichtlichen Entwicklung hinanzuftreben. In seiner Liebe zur Wiffenschaft und eingedent beffen, mas ein Wittenberg für den Umschwung der Zeiten geleiftet, gründete er zu helmstädt die bald weithin berühmt gewordene Universität Julia Carolina. Der ebenso ent= schieden gefinnte als mild geftimmte David Chytraus entwarf die Statuten ihrer theologischen Facultät, fei= nem Charafter gemäß im Geifte sowohl fester Recht= gläubigteit, als milder Friedensliebe. Es war des Fürften Bille, daß die Theologie, wie überhaupt alle andern Facultätswiffenschaften, immer mit der Pflege eines echten Sumanismus verbunden bleiben follten. Unabsichtlich bildete fich in Belmftadt eine neue Bei= math der in Bittenberg etwas zurudgedrängten Delandthon'ichen Richtung. Sier hatte im Beginn des fiebzehnten Sabrhunderts Georg Calirt gewirft und die ursprüngliche Richtung der Kacultat beftärkt und verjungt. Wie taum ein anderer feiner Zeit von bem Streben nach Frieden geleitet, hatte er feine Blide in die früheren Jahrhunderte der Geschichte der Rirche geworfen, wo noch ungebrochene Einheit ihr Wesen bezeichnete. Den humanistischen Intentionen Melandthon's gehordend, hatte er den Zusam= menhang der gangen firchlichen Entwicklung verfolgt, um die Reformation als das legitime Blied in der= felben und als echten Fortleiter des mahren firchli= den Beiftes aufzuweisen. Dit diefer Tendens ichien die ganze polyhistorische und encyflopädische Richtung ber andern Facultäten in Belmftadt in einem ftillen Einverftandniffe zu fteben. In diese Spuren trat jest Dosbeim ein.

In helmstädt verlebte Mosheim die längste Zeit einer zusammenhängenden Wirksamkeit; durch vierundzwanzig Jahre hin erfüllte er hier Katheder und Kanzel mit seinem sehrenden Wort. Dazu kam eine reiche schriftstellerische Thätigkeit, kraft deren er weit über

feinen nächsten Bezirk hinausgriff und die Sochschule. die ihn den Ihrigen nannte, verherrlichte. Und die fürstlichen Erhalter berfelben wußten auch, mas fie an ihm hatten; eine Gunftbezeugung nach der andern ward ihm zu Theil: unter andern erhielt er in rascher Rolge die Abteien zu Marienthal und Michaelstein: auch das gewöhnliche Maß der Besoldung ward bei ihm weit überschritten. Nicht minder wußte er fich mit den Banden innigfter Dankbarkeit an die Uni= versität geknüpft: alle noch so ehrenvolle und lockende Berufungen, bald als Generalsuberintendent nach Schleswig, bald an die Spite der Danziger Beiftlichkeit, bald als Professor nach Leipzig, sowie nach Wittenberg schlug er aus. Dennoch hielt der regierende Fürft es für nöthig, sich von Dosheim noch einen besondern Revers ausstellen zu tassen, worin sich dieser Indeffen mehr zum Bleiben in helmftadt verpflichtete. als Gunft oder Vertrag wirkte die Eigenthumlichkeit feiner Lehrstelle selbst, daß er festhielt. Die Erinne= rung an die großen Männer, welche sie zierten, die Erkenntnis der Aufgabe, welche gerade diese Universität zu löfen hatte, fie wirtten vor allem auf Dosheim. daß er seine ganze Kraft und Liebe seinem dortigen Umte widmete. Dan fann fagen, beide, Belmftadt und Dosh eim, waren gang für einander geschaffen. Es kommt dazu, daß die damalige Theologie sich in einer Lage befand, die für den eigenthumlich gearteten Beift Dosheim's den beften Raum zu deffen Ent=

faltung bot. Die Orthodorie, wie fie im fiebzehnten Jahrhundert geherricht hatte, war vielfach brüchig und matt geworden; neue Elemente hatten fich geltend gemacht, waren jedoch zum Theil auch ichon wieder im Riedergang begriffen; die höhern Kreife der Befell= schaft fühlten fich nicht wenig von jenem Deismus berührt, der, in England aufgefommen, über Frantreich nach Deutschland brang; es ift jener Deismus, bem im Angefichte der erweiterten Welt, im Blide auf die politischen Fragen, die fich inzwischen erhoben batten. Religion und Kirche erft an zweiter und britter Stelle ftanden und felbft, um diefe Stelle ein= nehmen zu fonnen, noch von ihrem tiefften, wefent= lichen Behalte fich das unvergleichlich Befte mußten entziehen laffen. Die mittleren Schichten ber Befellichaft bingen dagegen meift noch bem Pietismus an, ber zwar jenen Deismus in religiöfer Beziehung überwunden hatte, fich felbft aber feineswegs geeignet erwies, die Probleme, an deren Auftlarung der Deismus feine Arbeit gefent batte, bon feiner Seite aus zu erledigen. Belfen fonnte bier nur eine grundliche und unbefan= gene hift orifche Foridung und Ertenntnis. Schon batte fich diefe in Belmftadt eine feste und fichere Statte bereitet: Belmftadts Ruhm verbreiteten unter und bor andern jene Manner, die an polibiftorischer Belebrfamteit bervorragten, wie Conring u. A. nun war geschickter, bier fich anguschliegen, als Dos= beim? Denn eben darin liegt feine Bedeutung,

daß er die geschichtliche Gelehrsamkeit auf sein beson= deres theologisches Fach anwandte, wobei er vornehm= lich alle jene Beziehungen und Uebergänge, welche die Theologie mit andern Lebensgebieten verbinden, forg= fältig beachtete. Bas aber am wenigsten bei den bi= ftorischen Studien Dosheim's vergessen werden darf, das ist das ethijche Moment der Friedensliebe. in deren Dienft seine wiffenschaftlichen Arbeiten ftan= den. Schon seine Belmftadter Antrittsschriften betunden diesen irenischen Standpunkt. Die erfte derfelben ift eine moralische Abhandlung über Ev. Matth. 5, 8 von der Seligfeit Derer, die reines Bergens find; die zweite enthält seine überaus bedeutungsvolle Antritts= rede, deren Thema lantet: "Chriftus als der einzige Gegenstand für die Nachahmung des Theologen". Bei solchem parteilosen und friedfertigen Sinne, wie er sich in allen diefen Schriften aussprach, ift es nun gar eigenthumlich, daß gerade unferm Dosheim die Professur der Polemit an der theologischen Kacultät übertragen war. Freilich, im Grunde muß man fagen: nur defto beffer! Man fann sich denken, welch' andere Geftalt diefe Disciplin unter feiner Sand angenommen, als die ihr die Theologen der früheren Zeit gegeben Ihm war Volemik wirklich dazu da, wozu aller Streit überhaupt dienen foll, nämlich um Frieden gu gewinnen; diefes Ziel fuchte Dosheim eben durch die historische Methode zu erreichen, die er anwandte, in= dem er die Ursprunge der Meinungen, die Gigenthum= lichkeit der Nänner, die sie vertraten, die besondern Ginstüsse der Zeitlage, unter denen sie ausgesprochen wurden, genau untersuchte. Ein Beispiel seiner Behandlungsweise liegt in seiner Bearbeitung der Schrift des Engländers Hales über die Geschichte der Dorterechter Synode vor, der er ein Bedenken über den Schaden beistügte, den die Autorität dieser Synode für den tirchlichen Frieden herbeigeführt — eine Wahrheit, die er an sich selbst erproben mußte, indem ihm diese Abhandlung die heftigsten Anseindungen, namentlich von reformirter Seite, erweckte.

Mosheim's Bedeutung machte sich in Belm= ftädt bald fühlbar. Er ragte bervor theils durch die Rulle des Stoffes, die er in feinen Borlefungen gab. theils durch die Art, wie er sie gab. Außer jeiner nächsten ihm speciell übertragenen Disciplin hielt er Borlesungen, die allmählich fast das ganze Gebiet der Theologie umfakten; in allen zeichnete ihn der kluk wie die Anmuth seiner Rede aus; abweichend von dem Herkommen, bediente er sich hierbei auch der Mut= Was aber vor allem seinen Namen be= tersprache. rühmt machte, das war die Behandlung der Kirchen= Zuerft gab er im Jahre 1726 Inftitu= geschichte. tionen der Rirchengeschichte des Neuen Testamentes beraus, die freilich nicht gang vollendet wurden; im Jahre 1737 erichien eine zweite Auflage des eben genannten Wertes, die jedoch nur die ältere Rirchen= geschichte enthielt. 1741 fam das Lehrbuch der neuen

Kirchengeschichte heraus; eine ausgeführtere Darstellung begann er im Jahre 1739, worin er zunächst das erste Jahrhundert der Kirche auf das eingehendste behandelte. Hiermit stehen Werte verwandten Inhalts in Beziehung: die lateinische Uebersetung des Intellectualspstems des Weltalls von Cudworth, die er mit aussührlichen Anmertungen und Excursen versiah, 1732; seine Kirchengeschichte der Tartaren, Helmstädt 1741, sowie die deutsche Uebersetung von Drigenes' acht Büchern von der Wahrheit der christlichen Religion wider den Weltweisen Celsus, Helmstädt 1745, zu der er gleichsalls zahlreiche erklärende Anmertungen fügte.

Mosheim bezeichnet in der Behandlung der Rirchengeschichte einen neuen Abschnitt. Es find vier Punkte, in denen er, verglichen mit den bisherigen Geschichtsschreibern der Kirche, eine Wendung zum Beffern macht. Einmal in der Form der Erzählung; löft er sich auch von der Weise eines Lehrbuches noch nicht ab, indem er bestimmte Paragraphen sich einan= der folgen läßt, deren Inhalt er dann in hinzu= gefügter Erläuterung genauer ausführt, so hat er doch selbst in diese Beise eine gewiffe schriftstellerische Bürde gelegt. Die Fortschritte der Geschichtsschreibung, wie sie damals bereits das Ausland, namentlich England, bot, haben durch ihn auch in Deutschland Eingang hiermit hängt die zweite Eigenthum= lichkeit auf's innigfte zusammen, sie ist der weitere Gött. Bortrage.

. v.

Befichtstreis, bon dem aus unfer Autor die firch= lichen Dinge faßt. Dan tann fagen, es fei ein Belt ftandpuntt, ben ber Berfaffer in Betrachtung und Darftellung feines Stoffes einnimmt. Immer im Bufammenhang mit ben allgemeinen Culturbedingungen und dem Befammtleben der Menschheit, ichildert er die Begebenheiten und Greigniffe im Rreise ber Rirche. Alls brittes Moment ift die Rritif zu betonen, Die, wie fie freilich an fich ichon von aller echten Siftorie nicht zu trennen ift, doch erft in Dosheim wieder einen entschiedenen und bestimmt ausgesprochenen Bertreter innerhalb der Rirchengeschichtsschreibung feit Calirt erhalt. Wohl hatte man icon früher Rritit getrieben, aber es war, daß ich fo fage, mehr eine materielle Kritit, es war der polemische Bug der Dog= matit, der auch in die Kirchengeschichte hineinwirkte, das Unevangelische richtend, das in die Bildungen ber alten und noch mehr ber mittelalterlichen Rirche eingedrungen war. Jest aber machte fich auch die formale Pritit geltend, die Pritit an der Ueberlieferung der Berichte, wie man fie in der Philologie langft ichon tannte und übte. Doch, wie man es von dem borfichtigen Dann nicht anders erwarten tann, gar gemäßigt tritt fie auf, diefe neu anertannte Rritit. Das vierte und in vieler Beziehung wichtigfte Moment endlich, das Dosheim einführte, ift der Berfuch einer Theilung ber Beichichte in Epochen. Die altere Beichichtesichreibung bediente fich einer folden Theilung

A STATE OF THE STA

wenig oder nicht. Und freilich, im Grunde genommen unterbricht folch' eine Theilung ben zusammenbängenden Lauf der Darftellung, bringt einen aus wiffenschaft= licher Reflexion entsprungenen Gedanten, gleichsam das bereits gewonnene Ergebnis der Gesammtdarftelluna porgriffsweise mitten in die Darstellung der einzelnen Thatsachen und scheint den durch den Kanon der Zeit einfach bedingten Sang der Erzählung zu ftören. Aber es sind eben die Bedürfniffe des Beiftes und der Erkenntnis, die auch schon bei der bloken Erzählung der Thatsachen befriedigt sein wollen, und gewiß, mehr als die Geschichte eines jeden andern Gebietes, fordert das der Kirche, die von einem so klar bestimmten Ausgangspunkt entspringt und ebenso einem bestimm= ten Endpunkt entgegengeht, den Bersuch einer Gliederung heraus. Wohl hatte der Pietismus zum Theil eine Anschauung von der Kirche nach ihrem organischen Ablauf bis zur Vollendung gehabt, aber, wie er zu thun pflegte, mehr in einem erbaulichen Interesse, während es zugleich galt, auch die wissenschaftliche An= sicht der Sache hervorzuheben. Mosheim nimmt vier Perioden an; die erfte bis auf Conftantin den Groken, die zweite bis auf Rarl den Groken, die dritte bis zur Reformation, die vierte bis auf die Gegenwart; auffallen muß, daß er die lange Strede des Mittelalters nicht — etwa durch den Namen Gre= gor's VII. - theilte. Uebrigens greift auch Dosheim nicht selten in die Weise seiner Vorganger zurud, in=

dem er fich an die einfache Folge der Jahrhunderte halt, ohne auf den befondern Bedanten zu achten, der fie bald verbindet, bald icheidet. Aber auch darin begründet Dosheim einen Fortidritt in der Rirchen= biftorie, daß er gewiffe Bebiete in feine Schilderung bineinzieht, die man fonft ziemlich unbeachtet zu laffen gewohnt war. Gin treffendes Beispiel ift ba fofort feine Rirchengeschichte ber Tartaren. Schon ber Ber= fuch, ein foldes Wert zu ichreiben, bewährt die Um= ficht und Ginficht des Berfaffers und den weiten Rennerblid. der ihn auszeichnet. Denn das ift in ber That ein wichtiges Stud Rirchengeschichte, bas Mosheim bier behandelt, und feine blofe Curiofitat. War es doch einen Augenblick zweifelhaft, ob nicht der mächtige Beherricher der ungeheuren Tartaren= ichaaren, den Ginwirfungen der Diffionare gehorfam, fich zum driftlichen Glauben entschlöffe, und wer gemerkt nicht, welch' ungeheure Rolgen ein foldes Er= eignis für die gange Entwidelung ber Beschichte, Rir= den= und Beltgeschichte, hatte haben muffen? Doge benn auch gleich bier an ein später erschienenes, abn= liches Wert Dosheim's erinnert werden, an feine Rirchengeschichte China's. -

Eine zweite Thätigleit, die sich für Mosheim in helmstädt eröffnete und seinem Namen vielfachen Ruhm in den weitesten Kreisen eintrug, war die des Predigtberufs. Er predigte öfters in der Universitätstirche zu helmstädt, dann und wann in den fürstlichen Schlokcapellen. Auch hier begreift fich die Art seiner Predigt vornehmlich aus dem Verhältnis zu der eben ablaufenden Periode des Pietismus. In der Geschichte der Predigt kann man überhaupt einen fich faft gesekmäßig wiederholenden Wechsel einer ein= fachen, ichlichten und einer rednerisch=funftlerischen Be= Es braucht kaum gesagt zu handlung beobachten. werden, daß der Bietismus die erftgenannte Weise Batte boch Joachim Lange, furz Mosheim nach helmftadt tam, eine homiletit ge= schrieben, die schon auf dem Titel den ausdrücklichen Busag trug "gereinigt von den Gitelfeiten der Rhe= torif". Da war es denn nur ein natürlicher Rück= chlag, wenn in Mosheim sich der Vertreter der andern Beise einstellte. Jest trugen alle seine früheren Bemühungen um Ausbildung der deutschen Sprache, seine eigenen Versuche in Poesie und Prosa erwünschte Frucht. Bereits zu seiner Zeit bflegte man zu sagen, die Art des berühmten englischen Predigers Tillotson habe ihm als Mufter vorgeschwebt; er selbst freilich be= ftritt dies auf's lebhaftefte. Aber wenn wir auch zugeben. daß es die ganze Richtung seines Gemüthes und Geistes war, die seinen Predigten Rlarheit und Durchsichtigkeit, Wärme und Anmuth verlieh, so war Dosheim doch ju fehr mit den Fortschritten der Runft und Cultur in allen bedeutenden Theilen Europa's befannt, als daß wir nicht - vielleicht ibm felbst unbewuft - eine gewiffe Rudwirtung davon auf ihn annehmen follten.

100

3m Bangen hat Dosheim durch feine Bredigten fich faft mehr in der Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, als in ber der öffentlichen Er= bauung ein bleibendes Denkmal gefest. - Un diefem Orte fann auch feiner Bemühungen um die Disciplin ber driftlichen Sittenlehre gedacht werden; er fakt diefelbe durchaus als biblische Moral auf mit entschiedener Unlehnung an die dogmatischen Bestimmungen über die Beilsordnung. Gie ift ein gar umfangreiches Wert, Diefe Sittenlehre; bei ber ungemeinen Ausführlichfeit. ber Dosheim fich bier überließ, tann es nicht überraschen, wenn es ihm nicht vergönnt war, das Wert . zu beendigen. Runf dide Quartbande bat er felbft aus= gearbeitet, worin übrigens nur die Lehren von der Bufe, vom Bewiffen und Gefen, dann die Pflichten gegen Gott abgehandelt find. Den Reft enthalten die drei folgenden Quartbande, die fein überlebender College und Freund Beter Miller bingufügte. Dan fann nicht behaupten, daß die Moral als Wiffenschaft durch das Wert fehr gefördert fei, wiewohl ce ein angenehm lesbares Buch ift, das manche treffliche Bemerfung bietet; ein milber, religiofer Ginn durchwaltet das Bange. Bedenfalls ift zu bedauern, daß der erfte Berfaffer nicht bis zu dem Punfte gelangte, wo die Weltverhaltniffe im Lichte biblischer Moral zu schildern waren; bier hätte feine Welterfahrung und Weltbildung ihm trefflich gu Statten tommen tonnen.

Es war durchaus zu erwarten, daß Dosheim,

von allen Seiten hochgeehrt und in weithinreichendem Einfluß, fein ganges Leben im Dienft der Univerfität Belmftadt zubringen wurde. Aber es follte dennoch anders werden. Wir haben gleich zu Anfang unferes Bortrags gefehn, wie entichieden Dundhaufen's Beftreben darauf gerichtet war, den berühmten Mann für das neu erftebende Göttingen zu gewinnen. Lange widerftrebte Mosheim allen noch so einladenden Anträgen, er glaubte das Seine gethan zu haben, wenn er den Aufforderungen Dund haufen's, ihm seinen Rath über Sachen und Versonen für die neue Unftalt zu ertheilen, in vollstem Dage entspräche. Intereffant ift der Briefwechsel zwischen beiden Mannern über die Angelegenheit, den Rökler in feinem Buch "Die Gründung der Universität Göttingen" hat abdrucken laffen (S. 163 ff., bef. S. 174). Und zulent mare es auch Mosheim's Wunich gewesen, dem ehrenvollen Rufe zu folgen — wie denn die Beränderungen in der Stellung eines Professors von den beften Folgen find für die Erfrischung und gleichsam Berjungung seiner ganzen Kraft und vor solchen Motiven für den Wechsel des Ortes so man= ches schiefe Urtheil über Versetzungsfälle von Lehrern verstummen muß -, tonnte er es denn, da ihn jenes Gelöbnis, deffen wir erwähnten, an feinen Fürften wie an Helmstädt band? Aber eben dieses stärkste hindernis fah er bald beseitigt; auf das Ersuchen, den gelehrten und würdigen Diener dieses seines Be=

töbniffes zu entbinden, ging ber Bergog ichweren Bergens, aber er ging boch endlich barauf ein.

Go ericien Dosbeim im Sabre 1747 gu Böttingen, befleibet mit ber ausgezeichneten Burbe eines Ranglers ber Univerfitat. Gie follte ibm einen Erfat bieten fur die vielen Bortheile feiner bisberigen Stellung, Die er gurudgelaffen; aber an fich felbft mehr eine ehrende Burde als ein eigent= liches Pflichten und Rechte in fich ichliegendes Umt, follte fie ibm junachft nur Bitterfeiten eintragen. Dan mikaonnte ibm die neue Ehre, man fürchtete für die Freiheit und Unabhängigfeit der Collegen. Es gehörte die gange, auf feinen wirklichen Werth geftürte Beicheidenheit, es gehörte feine feine Rtugheit bagu, fowie Dundbaufen's milbe Reftigfeit, um die ent= ftandenen Schwierigfeiten zu ebnen und die Stellung bes Berufenen zu fichern. Es tlingt wohl etwas von diefen Erfahrungen in Dosheim's Antritts= programm nach, das vom haß der Theologen handelt. Er zeigt barin, wie ber theologische Saf teine befonbere Species bes Saffes fei, fondern im Grunde ebenjo geartet, wie der Sag in allen andern Ständen und Meniden. - Im Befentlichen war natürlich Inhalt und Zweck von Dosheim's Thatigfeit berfelbe in Göttingen wie in Selmftadt, nur daß dort die Bredigttbatigfeit megfiel. Geine Borlefungen erndteten auch por bem neuen Auditorium den bochften Beifall und wurden ungemein zahlreich befucht und zwar nicht

blos von Studirenden der Theologie, auch Angehörige der andern Facultäten stellten sich ein, nur um sich an der Unmuth der klar und leicht fließenden Rede zu erfreuen. Es war nur ein neuer Gegenstand, den Dosbeim in die Reibe seiner bisberigen Borlefungen aufnahm: er betraf das protestantische Kirchenrecht, welches Collegium nach seinem Tode feinem von Schwiegersohn Windheim, der auch seine andern Borlefungen dem Drud übergab, veröffentlicht wurde. Much bier ichlieft Dosheim fich an die Bewegungen, die der Pietismus herbeigeführt hatte, er knüpft an die berühmt gewordenen atademischen Reden. Pfaff's von Tübingen an, welche die Lehre vom fogenannten Collegialsystem emporbrachten, wendet aber, wie auch fonft, die pietiftischen Anfänge zu allgemeineren Belt= verhältniffen zurud, wie es denn für das fragliche Wert von Bedeutung ift, daß ihm außer Pfaff besonders auch Pufendorf Anregung gab. Als das Haupt= werk seiner Göttinger Periode gilt mit Recht die berühmte Schrift: "Geschichte der driftlichen Kirche vor Conftantin dem Großen ". Noch heutzutage be= hält sie ihren Werth. Sie ist jo eingerichtet, daß dem jedesmaligen Paragraphen, der eine gedrängte Darftellung des zu erzählenden Momentes giebt, eine längere Ausführung folgt, in welcher die historische und literarische Kritik hervortritt. Gine Haupttendenz des Buches geht dahin, forgfältiger, als es bis dahin gescheben, Ursprung und Beschaffenheit der Särefien

darzulegen, die er gewöhnlich auf Einwirtungen griedischer Philosophie zurückführt. Außerdem ist als ein bedeutendes Denkmal seines Göttinger Wirkens eine neue Ausführung der Kirchengeschichte zu verzeichnen, wenn auch keine neue Eigenthümlichkeit in Auffassung und Schreibart darin sich kundgiebt.

Aber nur turz follte die ihm in Göttingen be= meffene Thätigkeit dauern. Bereits nach acht Jahren ichied Dogheim aus dem Leben. 61 Nahre alt. Länger zwar, als man glauben tonnte, widerftand fein an fich schwächlicher Körper den Folgen seiner Unftren= Streng eingehaltene Mäßigkeit batte ibn fo Aber nun ergriff ihn auf einmal eine lang bewahrt. heftige Krankheit, der er nach wenigen Tagen am 9. September 1755 erlag. Doch auch die verhältnis= magig fo turge Zeit feiner perfonlichen Begenwart und Wirffamkeit war für Göttingen entscheidend. ftätigte und verftärfte die Richtung, die feine Rathichläge ichon zuvor der Universität, insbesondere ihrer theologischen Facultät, gegeben hatten. Durch ibn be= fonders ift es gefchehen, daß Göttingen in die Fußftapfen helmftädt's trat und ichen vor Auflösung dieser Universität sich als ihre Nachfolgerin, als Trägerin ihrer Tendenzen, den gefteigerten Unsprüchen der fort= schreitenden Welt und Wiffenschaft gemäß, sich zu erfaffen vermochte.

Mosheim ift tein großer Theologe in dem Sinne, daß von ihm an eine neue Epoche theologischer An-

schauung sich datirte. Aber sein Name ift unvergeflich, weil er, wenn nicht der Schöpfer, so doch der Neubeleber einer der wichtigften Disciplinen der Theologie, der Rirchengeschichte, ift. Beides hat er fie gelehrt, beredt zu erzählen und eine magvolle Kritit zu üben, eine Kritik, die es auch über sich vermag, einzu= gefteben, wo fie es nicht zu ficheren Entscheidungen. zu gewiffen Ergebniffen bringt. Maßhalten auf Grund ernster Forschung und solider Gelehrsamkeit war die Lofung, der Dosheim ftets folgte. Es ift das nicht Alles, deffen die Theologie bedarf, gber es ift ein überaus bedeutendes, ein unentbehrliches Element. Sinn für Befchichte, Befchichtlichteit, als intellectuelle und sittliche Tugend gegenüber der Trägheit wie der Phantasterei: das ift das Vermachtnis, das Mos= heim der Georgia Augusta hinterlaffen bat. Möge nie eine Zeit kommen, in der, etwa gar durch die Schuld seiner Nachfolger, dieses Erbe verschleudert, diese Signatur verwischt wurde!



Albrecht von haller.

Bon

Senle.



Es war mir eine willsommene Wission, zu dem edlen Zweck, dem diese Reihe von Vorträgen gewidmet ist, den Mann zu seiern, den ich auf der Schwelle meiner medicinischen Studien als den Großen preisen gelernt habe. "Der Große" hieß Haller, wie wir von seinem Biographen Zimmermann erfahren, in seiner damals noch sehr unwissenschaftlichen Baterstadt, zur Unterscheidung von seinen, mit einer minder ansehnlichen Statur begabten Verwandten. Die Fachgenossen ertheilten ihm später den ehrenden Beinamen wegen der Herrschaft, die er während zweier Menschenalter auf die Gestaltung unserer Wissenschaft ausübte.

Ich betrachte es als meine Aufgabe, zuerst die äußern Lebensverhältnisse zu schildern, die den Gelehrten zu einer, solchen Bedeutung erhoben, und daran eine Darstellung dessen zu knüpfen, was unsere Hochsichule seiner Wirksamkeit verdankt. Dann aber ge-

ftatten Sie mir, daß ich Ihre Blide über die Mauern oder vielmehr über die Wälle dieser Stadt hinaus tente auf das Gebiet der Wissenschaft, der Haller seine besten Kräfte widmete und daß ich Sie mit den Früchten seines Geistes bekannt zu machen suche, die seinen Namen verewigen, weil sie eine Epoche in der Geschichte unseres Wissens bezeichnen.

Albrecht Haller erblickte das Licht der Welt in Bern am 16. October 1708. Seine väterliche Familie, wie die seiner Mutter, einer geborenen Engel, gehörte zu den regierungsfähigen Familien der Republik. Sein Bater, Emanuel Haller, hatte sich der Advocatur gewidmet und darauf die Stelle eines Kanzlers der Landvogtei Baden erhalten. Hier genoß Albrecht, der jüngste von vier Söhnen, den ersten Unterricht durch einen Hauslehrer, bis im Jahre 1721 der Bater starb und die Bormünder den 13jährigen Knaben der öffentlichen Schule seiner Baterstadt überwiesen.

Albrecht Haller war ein frankliches (rhachtisches) Kind und verrieth die frühe geiftige Reife, die solchen Kindern eigen zu sein pflegt. Im vierten Jahre erzählte er von seinem auf dem Stubenosen aufgepflanzten Lehn= und Lehrstühlichen herab dem Hausgesinde die biblische Geschichte; im fünften begann er sich ein Lerikon der neuen Wörter, die ihm täglich vorkamen, anzulegen; im neunten Jahre hatte er, neben einem Wörterbuch der hebräischen und griechischen Ausdrücke

des alten und neuen Testaments, eine chaldäische Grammatik und, nach Bayle's und Moreri's Borgang, eine Sammlung von nache an 2000 Lebenssbeschreibungen berühmter Männer versertigt. Sein Bater misbilligte den unbegrenzten Fleiß, der ihm zur seichten Bielwisserei zu führen schien, und die Altersgenossen, deren Spielen er sich entzog, verspotteten den Träumer, ohne ihn in seiner Jagd nach Wissenswürzigen irre zu machen.

Das Symnasium in Bern verließ er nach 14 Jahren, nachdem er sich die Vergünstigung errungen, die klassischen Arter abstegen zu dürsen, und begab sich mit einem Freunde nach Biel zu dem Bater dieses Freundes, einem gelehrten Arzte, der die Jünglinge in die cartesianische Philosophie einsühren sollte. Es gelang dem Lehrer nicht, seinem Schüler von der runden, eckigen oder schraubensörmigen Gestalt der Moleküle, die die verschiedenen Körper zusammensezen sollten, zu überzeungen; wohl aber weckte er in ihm den Trieb, sich der Medicin und ührer Grundlage, der Naturkunde, zu widmen, und mit diesen Studien machte Haller im Herbst 1723, 15 Jahre alt, in Tübingen den Ansang.

Rach Tübingen zog ihn Duvernon, der daselbst die menschliche Anatomie an Leichen von Hunden dozcirte. 1725 wanderte Haller nach Leyden, wo Boerhave, der berühmteste Arzt seines Beitalters, Patienten und Studenten aus ganz Europa an sich

sog. Wie nabe er diesem gefeiertsten feiner Lehrer geftanden und wie er ihn erfaßt habe, bewies er burch die spätere Berausgabe ber medicinischen Inftitutionen Boerhave's, welche lange Beit den Canon des argt= lichen Biffens bildeten. In Lenden erwarb fich Saller (am 23. Dai 1727) die Doctorwürde im 18. Lebensiahre mit einer Differtation, die einen ana= tomifden Irrthum eines namhaften Gelehrten wider= legte. Die beiden nächsten Jahre brachte er auf Reisen zu, welche vorzugsweise feiner anatomischen Ausbildung dienen follten. Er befuchte London, um Douglas, Baris, um Le Dran und Binslow tennen zu lernen, und verfolgte am legtgenannten Orte fein Biel mit foldem Teuereifer, daß er, wie er felbft erzählt, einer ichmeren Strafe, vielleicht den Baleeren, nur durch die Flucht entgieng, nachdem er von einem Arbeiter beim Ausgraben von Leichen entbedt und benuncirt worden war. Dit ruhigerm Gewiffen benutte er in Bafel die Belegenheit, fich in der Anatomie zu vervolltommnen, dadurch, daß er den Bortrag berfelben, mabrend einer Erfrantung des dortigen Brofeffors Dieg zeitweise übernahm; zugleich voll= endete er feine phyfiologifchen Studien im Umgang mit dem Mathematiter Joh. Bernoulli, denn es bestand damals in der sogenannten iatromathematischen Schule, wie beute, das Beftreben, die Bewegungen im Organismus auf phyfitalifche Gefege gurudguführen. Bie tief Saller auch in diese Bebiete eindrang, beweist die in Ritter's Leben erzählte Anesote, daß Haller am Tage seiner Trauung eine Entdeckung in der Differentialrechnung gemacht habe.

In Basel lernte Saller den nachmaligen Chorherrn Besner aus Zurich, einen eifrigen Raturforscher, kennen und unternahm mit ihm die erste Alpenreise, die nach zwei Seiten bin bestimmend auf die Thatiakeit wirken follte, der er fich in den nächsten Nahren ergab. Durch die Albenwelt murde er zu= gleich zum Dichter und zum Botaniter. machen, hatte Saller schon im 10. Jahre begonnen; sein erftes Gedicht war eine lateinische Satyre auf seinen allzustrengen Lehrer. In deutscher Poesie hatte er sich zwischen dem 12. und 16. Jahre versucht, aber, so viel an ihm lag, dafür gesorgt, daßt von jenen im Lobenstein'schen Geschmad verfertigten Versen nichts auf die Nachwelt gelange. Das erfte poetische Wert, das vor feinen Augen Gnade fand und auch von den Zeitgenoffen als Mufter didattischer Dichtung gepriesen wurde, entstand 1728 als Frucht jener ersten Alpenreise und trägt die Ueberschrift: "Die Alpen". In die von ihm selbst besorgte Sammlung nahm er, außer einigen wahrhaft elegischen Ergüssen, die der frühe Tod der erften und zweiten Gattin ihm eingab, fast nur Gedichte von ähnlich lehrhaftem Charafter über die Ehre, die Tugend, den Unglauben, die ver= dorbenen Sitten auf. In einem Brief an Benne erklärt er feine Abneigung gegen die ewigen Gefange

von Wein und Liebe, und in einem Brief an seinen Freund Tissot verräth er uns den Grund, warum er so bald der Winse wieder entsagte: "Die Dichttunst", heißt es, "ist eine so schwierige Kunst, daß man ein Genie sein muß, um in derselben etwas zu leisten, und wie Schade um ein Genie, wenn es sich darauf beschränkt, Verse zu machen."\*)

Bur Botanit erwachte die Reigung in Saller erst auf der Wanderung im Gebirge, aber sie ergriff ihn mit solcher Gewalt, daß er, der schwächliche ver= wöhnte Städter, feine Dube und Gefahr scheute, um meist einfam auf den damals noch unbegangenen Pfaden Pflanzen zu fammeln. Mit der Beröffent= lichung der Resultate seiner 25 in den Jahren 1728 bis 1736 unternommenen Gebirgsreifen machte er erft bier in Göttingen den Anfang. In feiner Baterstadt wandte er sich zunächst der ärztlichen Braris zu, ordnete daneben Münzcabinet und Bibliothef und tröftete fich über die Zurückenung, die er bei der Bewerbung um eine Stelle am Inselspital erfuhr, mit einem Gedicht, "Gedanken bei einer Begebenheit", das er in der Sammlung seiner Gedichte mit den Worten einführt: .. Diese Begebenheit war dem Berfasser höchst empfind= lich und legte gleichwohl den wahren Grund zu feiner

<sup>\*) &</sup>quot;La poésie est si difficile, qu'on ne peut y réussir, sans être génie, et quel dommage pour un génie, que de se réduire à faire des vers."

nachwärtigen und in einigen Umständen vortheithaften Entfernung, als von welcher vermuthlich die Ausarbeitung aller seiner Schriften und die Kenutnis vieler Dinge abhieng, die im Baterland ihm unbekannt gesblieben wären."

Das Gedicht, aus dem Januar 1734, hebt an: "Bergnüge bich, mein Sinn, und laß dein Schickfal walten, Es weiß, worauf du warten follt" —

und bewundernswerth, wie in diesen Zeilen, ist der prophetische Sinn in dem Manne, der zwei Jahre später die Erwartung zur Erfüllung brachte und mit Haller's Berufung an unsere neugeschaffene Hochschule den Ruhm ihrer medicinischen Facultät begründete.

Der Wunsch, sich ausschließlich mit der theoretischen Seite der Medicin zu beschäftigen, war es vorzugsweise, welcher Haller bewog, dem durch Herrn v. Münchhausen an ihn ergangenen Ruf zu folgen. Zwar wurde ihm, neben der Prosessur der Botanik, Anatomie und Physiologie bald auch die der Chirurgie übertragen, aber er berichtet von dieser Seite seiner Thätigkeit, daß er, obgleich er die schwierigsten Opezationen an den Leichen gelehrt, doch nie gewagt habe, an Lebenden zu schneiden, aus Furcht, Schaden zu ihnn.

Uns, die wir so vielen Anlaß haben, uns der Haller'schen Stiftungen zu freuen, wird es schwer, zu bekennen, daß Haller's Leben in Göttingen kein

gludliches mar, trop des glanzenden Erfolgs feiner Lehrthätigkeit und trop der wahrhaft väterlichen, seitdem traditionell gewordenen Fürforge des hannover= ichen Curatoriums. Die Schuld trugen zum Theil schwere Unglücksfälle, die den gefeierten Dann vom Eintritt in die neue Laufbahn an betrafen. Mit feiner Frau Mariane, einer geborenen Byg, und 3 Kindern hatte er anfangs September 1736 Bern verlassen: am 30. September brach bei der Einfahrt in unfere Stadt der Reisewagen, und an den Folgen bes Sturges ftarb nach einem Monat, im 26. Lebens= jahre, die geliebte Gattin. Im 2. Jahre feines bie= figen Aufenthalts entrik ihm eine Bruftfrantheit den ältesten (4jährigen) Sohn. Beider Undenken bat er auf einem Stein in der Jacobi-Rirche verewigt. Die zweite Gattin, Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Bucher, die er im Jahre 1739 in Bern ebelichte, verlor er in ihrem ersten Wochenbette: 6 Monate später folgte das Rind der Mutter nach.

Bu der Welancholie, die diese gehäuften Verluste zur Folge hatten, gesellten sich Kränklichkeit, ja ernstehafte Krankheitszustände, um das Leben Haller's am hiesigen Orte zu verbittern. Anfälle von Wechselsieber, einem Leiden, das das heutige Göttingen nicht mehr kennt, schreibt Haller's Biograph der Lage der Stadt und vornehmlich des Haller'schen Hauses an einem mit stehendem Wasser angefüllten Schanzgraben zu. Er selbst betrachtet das Klima

Söttingens als Ursache seiner törperlichen Verstimmungen. "Die vielen Krankheiten", sagt er im Jahre 1753, dem Jahre seiner Rücklehr nach Bern, in einem Briefe an v. Usch, "die ich in Göttingen ausgestanden, scheinen zu beweisen, daß die dortige Luft und Arbeit meinem Körper nicht zuträglich gewesen."

Endlich müssen auch wohl die gesellschaftlichen Vershältnisse zu jener Zeit nicht von der Art gewesen sein, um dem brütenden Gelehrten geistige Erfrischung zu gewähren. Wie er selber die Bevölkerung "an der sansten Leine" ansah, auf deren Boden die neue Stätte der Wissenschaft gepflanzt wurde, geht aus einer Stelle des Gedichts hervor, mit welchem er Herrn v. Münch hausen bei der Einweihung der Georgia Augusta begrüßte; sie lautet:

"Ein einsam Bolt, in öber Ruh' erzogen, Wirb ist ber Reinlichkeit, ja selbst ber Zier gewogen, Und öffnet fremdem Wis den ungewohnten Schooß. Die Handlung streut aus arbeitsamen Händen Bequemlichkeit und Reichthum aus; Die Ordnung zieht die Stadt aus ihrem Grauß, Und selbst des Etels Rlagen enden; Der Lehrstuhl ift besetzt, und eine stille Jugend Lernt mit der Weisheit auch die Tugend."

In den academischen Kreisen vermißte Saller den vertraulichen Ton seiner Heimath; das steife Betragen, die convulsivische Höflichkeit, die, wie Zim=mermann erläutert, aus Italien über Wien nach

Deutschland importirt worden war, stießen ihn zurück; Aeußerungen der Mißgunft einzelner Collegen über seine bevorzugte Stellung erbitterten ihn. "Dem Manne, dessen Augen an die schönste Natur gewöhnt waren", sagt sein schweizerischer Biograph, "der die besten Gesellschaften gelebet hatte, blieb nichts übrig, als der Thurm der Verwünschung (sein anatomisches Laboratorium), in welchem er alle Tage und selbst den Sonntag in menschlichen Eingeweiden wühlte und die einzige Erholung in der Abwechslung seiner Arsbeiten fand."

Mit rührender Sorgfalt suchte Dundhaufen bervor, was dem theuren Manne zum Troft im Un= glud, jur Erhebung aus forperlicher und geistiger Berstimmung gereichen konnte. Nach dem Tode der ersten Gattin verschrieb er ihm aus eigenem Antriebe seinen Landsmann und Lieblingsichüler Suber aus Bafel, der später zum Professor an unserer Universität aufrudte und als Hofmedicus in Caffel ftarb. Zugleich rath er, nach Besprechung mit dem königlichen Leibarzte Dr. Berlhof, zu einer Ercurfion und Entfernung von Göttingen mährend des Winters, entweder nach Sannover, oder, wie es in dem Brief (vom 18. Januar 1737) weiter heißt, "mittelft Zurudführung dero Rinder in die Schweiz, als welche dero Schmerz nur erneuern". Er halt dafür, daß die Burudführung der Rinder für Saller auch profitabel und es nun= lich sein werde, keine eigene Menage zu hatten, son=

dern bei Jemanden zu Tische zu gehn. Wegen seiner Saller, nach Münchhaufen's Gesundheit soll Empfehlung, recht häufig mit Dr. Sugo correspon= Diren, welcher rechtschaffene und judicioje Medicus noch obendrein die Qualität eines recht aufrichtigen Freun= bes des Leidenden führe. Rein Wunsch, den Haller bezüglich seiner Anftalten aussprach, blieb unerfüllt; feine Besoldung, die anfänglich nur 500 Thir. betra= gen hatte, wurde wiederholt erhöht; bald nach seiner Dierhertunft erhielt er den Titel eines königlichen Leib= arztes und durfürftlichen Hofraths; im Jahre 1749 beschenkte ihn Georg II. mit einem vom kaiserlichen Hofe ausgewirkten Adelsbriefe. "Du haft nichts unterlaffen", fagt Saller in der Gpiftel an Dund= haufen, mit welcher er ihm feine Befchreibung einer zweiköpfigen Miggeburt dedicirt, "was mein Leben glücklich und ruhig machen kann. Auch durch das. was Du für das öffentliche Wohl und die Nachkom= men geschaffen, haft Du mir eine angenehmere Lage Du hast bei Gründung unserer Universität fo für unsere Runft gesorgt, daß wir viel besitzen, mas alte Universitäten entbehren, und taum etwas vermiffen, wodurch andere glänzen."

Wie aufrichtig diese Worte gemeint waren, hat Haller durch Ablehnung einer Anzahl glänzender Berufungen bewiesen. Er blieb unserer Hochschule treu, als im Jahre 1747 fast gleichzeitig Oxford und Utrecht sich um ihn bewarben, und ebenso, als 2 Jahre

ipater auf Befehl des Ronigs bon Breugen der Un= trag an ihn gelangte, felbft die Bedingungen vorzu= ichlagen, unter welchen er fich entichließen tonne, eine Stelle an der Berliner Academie anzunehmen. Dem Buge zur Beimath aber vermochte ber Schweizer nicht zu widerftebn. Seine Mitburger batten ibm ichon im Jahre 1745 als Ehrenbezeugung eine Stelle in ihrem großen Rathe übertragen; mabrend eines Aufent= halts in Bern im Marg 1753 fiel ihm burch bas Loos, durch welches die Staatsamter an Grofraths= mitalieder vergeben murden, die vierte Stelle ber Staatsbedienungen, Die Stelle eines Ummanns gu. Es waren damals noch die guten Beiten ber fogenannt regierungsfähigen Familien, und die Aussicht auf die Bortheile, die er seinen Kindern sicherte -Saller hatte in dritter Che fich mit der Tochter des weimarifden Sofraths Teid mener verbunden und war Bater von 4 Göhnen und 4 Tochtern -, trug ohne Zweifel dazu bei, ihn zu beftimmen, daß er fein Berhaltniß zu unferer Univerfität löfte. Er löfte es nicht vollftandig, denn er bezog eine englische Penfion, vermehrt durch einen Zuschuft unferer Societät ber Wiffenschaften, an deren Berhandlungen er durch fein Botum und seine wiffenschaftlichen Beiträge betheiligt blieb. Auch gab Dundhaufen die Soffnung, ihn wieder hierherzugiehn, niemals auf; er bot ihm, im Jahre 1755, nach v. Dosheim's Tob, die Rangler= ftelle an; 1764 verlangte ber Ronig von England in einem eigenhändigen Brief an die Republit als Zeichen: ihrer Freundschaft die Entlassung des gefeierten Dit= bürgers; noch auf seinem Todesbette im 84. Jahre unterschrieb Munchhausen mit gitternder Sand die Decrete, welche Gegner erhalten und Saller gurud= führen sollten. Saller selbst spricht in vertrauten Briefen die Sehnsucht nach der ftillen Wertftätte fei= ner anatomischen Arbeiten aus; er beklagt den Mangel an Muke, an Local und Material zu wissenschaftlichen Arbeiten; und in der That, so bewundernswerth die Külle literarischer Productionen ift, die er nach seinem Abschied von Göttingen unter diesen erschwerenden Umständen zu Tage förderte, so tragen sie doch mehr den Stempel encyklopädischer Gelehrsamkeit, als selbftandiger Forschung. Go mahr ift es, daß in der Luft der Universitäten das Mittel gur Entfaltung der ächten geiftigen Regsamkeit liegt. Ich kann mir nicht verfagen, Ihnen aus der Borrede Haller's zu fei= nen kleinen anatomischen Schriften, die er 1762 ge= fammelt herausgab, eine Stelle überfest mitzutheilen, in welcher er, ebenso bundig als bescheiden, seine .. Mein Leben", fagt er, "ver= Schickfale bespricht. lief nicht in geregeltem Gang. Ich hatte mich zur ärztlichen Praris vorbereitet und daneben zur Erho= lung Botanik studirt. Ich durfte nicht dabei bleiben. Mich trieb, wider meinen Willen, aus dem niedern heimischen Beruf die Stimme Gottes nach Deutsch= land, zur Leitung anatomischer, später auch noch chirur=

gischer Arbeiten. Sie belud mich, trop meines ichwaden Magens und meiner Schlaflofiakeit, mit den ehrenvollften Sorgen für die gange Universität, für die Redaction der Journale, die Ginrichtung des refor= mirten Gottesdienstes und der Societät der Biffen= icaften. Alles Bflichten, welche im Einzelnen zu er= füllen angenehm und ehrenvoll gewesen sein würde, die aber in ihrer Berbindung um so beschwerlicher wurden, da ich mit angegriffenem Körper an dieselben herautrat. Dennoch habe ich 17 Jahre unter Leichen und Erperimenten verbracht. Um den hoben Preis von Gludsgutern und Ehren erfaufte ich mir dann die Gesundheit zurud: ich tehrte beim in mein Baterland, um ein Umt zu übernehmen, welches von literarischer Beschäftigung so ferne lag, als möglich. Ich unterzog mich der Kührung nicht des Steuers, sondern des Ruders und zwar eines jeden, welches Gott mir auf dem theuern Schiffe anvertraute. habe ich mich den verschiedenartigften und fremdartig= sten Geschäften gewidmet, bei Verhandlungen über den öffentlichen Frieden und über Bundniffe mit benach= barten Staaten, bei dem Ban und der Berwaltung des Waisenhauses, bei den Berathungen des Consisto= riums, endlich bei der Aufficht über das Salinenwesen. So konnte ich trop aller aufgewandten Dube keins der Kächer erschöpfen, die ich doch alle zu pflegen nicht umbin konnte. Und selbst mahrend meiner academi= schen Laufbahn war ich gezwungen, Manches vor vollendeter Reise der Preise zu übergeben, da bald um eines Candidaten willen der Tag der Publication einzgehalten werden mußte, bald der Buchhändler, nur auf den eigenen Bortheil bedacht, zur Beendigung der Arbeiten drängte."

Einen noch melancholischern Ausbruck giebt Saller seinem Berlangen nach wiffenschaftlicher Thätigkeit in einem Briefe an den Genfer Arzt Tiffot (1767). dem er rath, die nach Werlhoff's Tod ihm ange= tragene Stelle eines toniglichen Leibarztes in Hannover anzunehmen. "Sie leben in einem Lande ". schreibt er ihm, " deffen Souverain, wiewohl gerecht und fauft, den literarischen Ruhm und das Berdienst der Biffen= schaften nicht hoch genug anschlägt. In Deutsch= land ift dies anders: daß Sie sich nüglich machen, ist dort Alles. was man von Ihnen verlangt. Sie werden meine Argumente gegen mich tehren; aber es ift ein Unterschied: Sie find jung, ich bin faft am Ende meiner Laufbahn. Es ftirbt fich in Bern ebenso aut, wie in Göttingen, Sandelte es fich darum, zu leben, so wurde mein Gutschluß anders lauten."

Doch lebte er noch 10 Jahre mit zunehmender Kränklichkeit, die letzten Jahre auf sein Zimmer gesbannt und von zärtlicher Hand gepflegt; sein Tod ersfolgte am 12. December 1777. Un der Bibliothekt der practischen Medicin arbeitete er noch wenige Tage vor seinem Ende; zwei Stunden vor demselben sagte

er dem Arzte, der ihn besuchte: "Ich sterbe, der Puls schlägt nicht mehr."

Ich darf es meinen Zuhörern überlassen, sich aus den geschichtlichen Thatsachen, die ich vorgeführt, ein Charakterbild unseres Helden zu entwersen. Sie haben seine Treue und Gewissenhaftigkeit in allen Berschältnissen des Berufs, seine Wärme in allen menschelichen Beziehungen kennen gelernt. Sin Forschungsstrieb, wie er ihn beseelte, ist von der strengsten Wahrscheitzliebe unzertrennlich. "Bereit, die Wahrheit auch vom Segner zu empfangen, den schärfsten Kritiker eigner Frrthümer" nennt ihn Werlhoff in den Disstichen unter dem Bildniß, welches die Quartausgabe der Elementa physiologiae schmüdt. Gott hatte ihm, wie er selber bekennt, Ehr' und Alles zur Genüge gegeben, so daß es ihm leicht wurde, Anderer Vorzüge zuzugestehn.

Und dennoch werfen die zum Theil sehr erbitterten literarischen Kämpfe, in die er verwickelt war, einen Schatten in sein Leben und auf seine Gestalt, über welchen zu schweigen mir um so weniger gestattet ist, je allgemeiner das Aufsehn war, welches die Streitigkeiten seiner Zeit erregten. Sie entsprangen den verschiedenartigsten Quellen. Einen ruhmvollen Krieg führte Haller gegen die Widersacher seiner bebeutendsten Entdeckung, von denen er volltommen berechtigt war, zu sagen, daß "die Neuheit des Gegensstandes sie erschüttert und die Secte, der sie anhiengen,

ihnen nicht geftattet habe, die Ohren zu öffnen ". Rahlreiche Feinde erweckten ihm feine Ungriffe gegen die damals besonders in Frankreich auftauchenden Sceptiter und Materialisten, gegen die er in Gedichten und besondern Streitschriften in der edelsten Intention, aber mit dem wohlfeilen Mittel zu Felde zog, die Reihe der Schandthaten aufzuzählen, deren der Streng= gläubige einen Glaubenslofen für fähig halt. Eine unter den Naturforschern und besonders den Anato= men leider auch heute noch nicht völlig ausgerottete Art von Controversen, über die Priorität ihrer Ent= deckungen, brachte Saller in Conflict mit den angesehensten seiner Rachgenoffen. Albin und Senac, Bahrhaft traurige Berühmtheit erlangte der Saller= Samberger'iche Streit über eine Frage, Die taum ein Element zu leidenschaftlicher Erregung zu bergen scheint, die Frage über den Antheil, den die Bruft= musteln an der Erweiterung der Bruft beim Ginathmen nehmen. In der Sache gahlt hamberger immer noch einzelne Anhänger; die widrige Form feiner Bolemit glaubte Saller damit erklaren zu tonnen, daß Samberger ibn für den Berfaffer einer in Göttingen anonym erschienenen Schmähschrift gehalten habe.

Es ift unnöthig, bei der Schilderung des Glanzes zu verweilen, den die neugegründete Hochschule durch

bie Cornphaen, welche Dundhaufen bier verfammelte, empfieng. Saller, felbft eine halbe Facultat, war bald Mittelpunft von Schülerfreisen aus den ent= fernteften Gebieten, "bom talten Ladoga, vom Bernftein - Ufer ber", wie Saller fingt, ,, von fteiler 211= pen Ruf, von Seelands beldenreichem Strande, vom reichen Dacien, von der Donau Alut" u. f. f. Insbesondere gog Saller die Mediein Studirenden da= durch mächtig an, daß er ihnen, mit Gulfe der von Mündhaufen geschaffenen Berordnungen, die damals feltene Gelegenheit gewährte, die Zergliederung mensch= licher Leichen felbständig vorzunehmen. Und da man ben Lehrer nach feinen Schülern zu beurtheilen pflegt, fo genüge es, v. Mich. Binn und Dectel zu nennen. Aber nicht nur in den ihm unmittelbar übertragenen Rächern ichuf Saller die Grundlagen unferer beuti= gen Institute, nicht nur die Anatomie und der bota= nische Garten erhielten durch ihn die ersten Ginrich= Bie er im eigenen Gebiete die Anregung zu freier Forschung gab, so erkannte er auch die Noth= wendigkeit, in der practifchen Debicin an die Stelle der Ueberlieferung fertiger Gufteme und Borfdriften die klinische Beobachtung zu fegen. Auf seinen Rath wurde im Jahre 1751 der berühmtefte Lehrer der Beburtshülfe, Roderer, berufen, um nach dem Borbilde des Strafburger Burgerhofpitals ein Ent= bindungshaus nebft einer Bebammenfdnte gu grunden. Im Sahre 1791 entftand fodann unter Brofeffor

Fifcher's Leitung, der feiner Zeit angestaunte Bracht= bau, deffen wir uns noch erfreuen. Saller's Bemühungen um Errichtung einer medicinischen Rlinit, die seine Uebersiedelung nach der Schweiz unterbrach. verdienen deshalb Erwähnung, weil sie zeigen, wie in diesem klaren Ropfe schon die statistische Methode voll= endet war, durch deren Einführung in die Medicinfich, 60 Jahre später, Louis in Franfreich den Dant der Mitwelt erwarb. Um das Ungewisse aus der Arzneikunft zu verbannen und fie durch Erfahrung zu verbessern, hatte Saller, wie fein gleichzeitiger Biograph ausführt, beispielsweise 12 Wafferfüchtige gewählt, dieselben in drei Rlaffen vertheilt, die eine Rlaffe mit Weerzwiebel, die andere mit Burgantien, die dritte mit Holzdecocten behandelt und die Ausgange verglichen. " Möchte doch ", ruft Zimmermann, "ein Magiftrat, ein Fürft, ein König sich finden, deffen Sorge für die Blückeligkeit des menschlichen Beschlechts sich in der Ausführung jener Vorschläge thätig er= wiese!"

Auch als Schöpfer der physiologischen Institute, von denen das erste etwa ein Jahrhundert nach ihm an unserer Universität auftauchte, dürsen wir Haller betrachten, denn es war seine Ersindung, begabte Jünglinge, die sich zur Promotion vorbereiteten, einen schwierigen Theil der Anatomie oder eine schwierige physiologische Frage wählen zu lassen. Nur stellte er das heute nicht mehr zeitgemäße Berlangen, daß

sie zur Bearbeitung derfelben zwei Winter vor sich hätten.

Bur Bildung unferer Societät gab der Professor der Philosophie. Und reas Weber, den erften Anftok. Die Statuten aber wurden nach Saller's Entwurf vom Curatorium genehmigt; er war vom Tage der Stiftung, 23. Februar 1751, an beständiger Präsident der Societät und blieb ihr, wie erwähnt, von seiner Beimat aus verbunden; die ersten Bände unserer Abhand= lungen verdanken ihm die wichtigften Beiträge und die Belehrten Anzeigen, welche im Jahre 1853 unter die Aufficht der Societät gestellt wurden, enthalten aus Haller's Feder eine staunenswerthe Angahl Recen= sionen aus allen Zweigen menschlichen Wissens und Ich nannte ihn vorhin eine halbe Facul= tät; ich dürfte ihn ohne llebertreibung eine gange Academie nennen. Seine Mittheilungen in den Anzeigen bekunden ihn als Renner der französischen, eng= lischen, hollandischen, italienischen, spanischen, schwedischen und dänischen Sprache; fie umfaffen, neben Naturgeschichte, Mathematik und Medicin, die alte Literatur, Reisen, Landwirthschaft, Politit und Rirchengeschichte, Logif und Metaphysit. Mit der englischen Berfassungsge= schichte war er besonders vertraut; in der französischen Beschichte erwies er sich, nach Benne's Ausspruch, als der strengste Buchtmeister gallischer Oberflächlichkeit, und daneben konnte er, was Benne in seiner Lobrede mit Verwunderung hervorhebt, noch Zeit ver=

wenden auf Lecture und Kritik von verliebten Fabeln, Dramen der leichteften Art und poetischen Spielereien.

Und nun sei, neben Haller's Berdiensten um unsere Universität, noch erwähnt, wie er sich um unsere Stadt verdient gemacht hat, der er durch freiwillige Sammlungen zu einer reformirten Kirche verhalf, während bis dahin die Reformirten auf die benachbarten hessischen Gemeinden angewiesen waren. Um 10. März wurde der Grundstein jener Kirche, dem Haller'schen Hause gegenüber, gelegt.

Indem ich mich jest dem dritten Theil meiner Aufgabe zuwende und die Bedeutung Haller's für die Entwicklung unserer Wissenschaft zu zeichnen versiuche, bin ich noch mehr als im Vorhergehenden genöthigt, mit Auswahl zu versahren, theils wegen der Masse des sich zudrängenden Stoffs, theils wegen der Schwierigkeit, ohne genaueres Eingehn in die besonderen Waterien das Verhältniß seiner Arbeiten zu denen seiner Vorgänger zu präcisiren. Ich schweige daher von seinen botanischen, wie von seinen anatomischen Entdeckungen, von der Haller'schen Vervenschlinge und dem Haller'schen abirrenden Gefäß; ich schweige von seinen kaum übertrossenen Abbildungen der Arterien, von seinen Studien über die Bildung

des Subnchens im Gi; ich gedente nur mit einem Worte der rasonnivenden Cataloge, die er unter dem Namen .. Bibliotheten" berausgab, eine anatomifche, eine botanische und eine dirurgische in je zwei Banden, eine medicinisch= practische in vier Banden, in welchen 30000 Bucher mit furzer Inhaltsangabe aufgezählt werden, von denen der Verfaffer mit Bedauern ein= gefteht, nur 4000 felbft gelefen zu haben. fein Sandbuch der Physiologie werfe ich nur einen flüchtigen Blid, auf ein Wert, welches, indem es die Arbeiten von Jahrhunderten sammelt und sichtet, Die alte Beit abschließt und zugleich die Grundlage der neuen wird. Alle diese Leiftungen verschwinden neben der auf neue Beobachtungen gegründeten neuen Theorie, Die fein Schüler Zimmermann 1751 in einer Differtation verfündete, die dann der Meifter felbit in einer Reihe von Schriften weiter ausgebudet und fiegreich vertheidigt hat und die, in allerdings veranderter Raffung, auch uns noch ben Schluffel zur Erklärung ber mertwürdigften Lebensericheinungen liefern muß. Es ift die Saller'iche Frritabilitätslehre, deren Un= fange und Entwicklung und deren Ginfluß auf die Bestaltung der organischen Naturwissenschaften ich Ihnen in Fracturzügen vorzuführen versuche.

Harven hatte (1630) den Kreislauf des Blutes entdeckt und in den rhythmischen Zusammenzichungen des Herzens die Ursache ermittelt, die die Bewegung des Blutes durch die Gefäße unterhält. Ueber die

Ursache der Zusammenziehungen des Herzens waren mancherlei Sypothesen aufgetaucht und untergegangen, als Saller die Zudungen am ausgeschnittenen Bergen beobachtete und mit dem Namen Frritabilität die Gigenschaft des Mustelfleisches bezeichnete, sich auf Berührung und auf Application demischer Substangen zu verfürzen. Es galt nun, und dies mar die Arbeit Haller's und seiner Schule, die verschiedenen Dragne des thierischen Körpers auf ihre Freitabilität oder ihr Zusammenziehungsvermögen zu prüfen. Hierbei ergab es sich, daß die Berührung mancher Gebilde, nament= lich der Nerven, die sich nicht zusammenziehn, den Thieren Schmerzensäußerungen entlockt. Die auf Berührung zudenden Theile schmerzen nicht, die auf Berührung schmerzenden Theile zuden nicht; diesen Gegenfat darzutegen, auf Grund deffelben die Theile suffematisch zu sondern, dies war die Aufgabe des abschließenden Werts über "Die irritabeln und sen= fibeln Theile", mit welchem Haller im Jahre 1756 bervortrat.

Der Einfluß dieser Entdeckungen und Betrachtungen auf Physiologie und Medicin kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Er machte sich nach zwei Richtungen geltend.

Zunächst bereitete die Haller'sche Lehre die Wissenschaft vor, die wir heutzutage mit dem Namen der allgemeinen Anatomie oder Gewebelehre bezeichnen. Ueber die Glieder oder Organe hinweg, die bei jeder

Thiergattung nach Ernährungs- und Lebensweise berichieden find, richtete fie das Auge des Forichers auf die bei allen Thieren weientlich gleichformigen Date= riglien, aus welchen die Organe fich gufammenfeten und auf welchen die Kräfte der Organe beruhen. Der practischen Medicin erwuchs aus diesen Anschauungen Die Frucht, daß fie die Mebnlichfeiten in den Rrantbeiten differenter Körpertheile versteben und auf die unzu= gänglicheren die Erfahrungen anwenden lernte, die fie an den zugänglicheren gemacht batte. Bas ift ver= ichiedener in Form, Lage, 3med und Gebrauch, als Rafe und Magen? und bennoch giebt es, wie heute Jedermann weiß, einen Katarrh des Magens, der dem Ratarrh der Raje in Berlauf und Ericheinun= gen verwandt tit, weil die Saut, die die innere Dberfläche bildet, in beiden Organen abnliche Structur befigt, nur daß dort der Appetit, bier der Beruch leibet.

In einer noch näheren Beziehung zur Haller's ichen Lehre steht aber der Begriff der Reizbarkeit, die fortan als das unterscheidende Merkmal, ja als die Grundkraft alles Lebendigen an der Spike jeder mebicinischen Theorie erscheinen sollte. Daß die Sensisbilität eine Lebensäußerung sei, verstand sich von selbst; nur lebende Geschöpfe empfinden und äußern Empfindung. Aber auch die Freitabilität, das Vermögen der Muskeln, sich zu verfürzen, lehrte Haller als eine dem Leben eigenthümliche Kraft erkennen. Sie

ist verschieden von der Clasticität, dem Zusammen=ziehungsvermögen, welches auf der physitalischen Ansordnung der Materie beruht, denn elastisch können auch todte Körper sein; die Frritabilität aber, das Zusammenziehungsvermögen der Musteln, erlischt mit dem Leben.

Also sind, das war die erste Consequenz dieser Auffassung, Senfibilität und Frritabilität als Eigenschaften an besondere lebende Substanzen gebunden ebenso wie Karbe, Bärtegrad u. s. f. an unorganische oder todte. Der zweite Schritt aber dedte einen be= merkenswerthen Unterschied auf: die Eigenschaften der todten Materien, Barte, Farbe, Geruch, offenbaren fich unseren Sinnen jederzeit und ohne Weiteres: wenn aber die Lebenseigenschaften einer organischen Materie, Empfindung, Zusammenziehung, sich äußern jollen, jo bedarf es einer Anregung; das Anregende nannte man Reig, seine Wirkung Reigung, die Kähigkeit, durch Reize erweckt zu werden, Reigbarfeit. Man erweiterte die Saller'iche Erregbarkeit der Musteln und Nerven zu einer allgemeinen Lebenseigenschaft. Todte Körper, sagte man, übertragen einander ihre eigenen Buftande, theilen einander einen Stok mit. verbinden sich zu einem neutralen Dritten; Lebende werden durch Einwirkungen jeder Art, durch Druck, Säure, electrischen Strom, nur dazu veranlaßt, gleich= sam eine Brobe der Gaben abzulegen, mit denen die Natur sie ausgestattet hat. Die Lebenstraft schlum= mert und muß geweckt werden; was sie aber im wachen Zustande leistet, ist nicht sowohl eine Folge der Reize, als eine Aeußerung der Selbstherrlichkeit des Organismus. Es kam dahin, daß man diesen Lebensäußerungen, Schmerzen, Zuckungen, dem Fieder und ähnlichen Zuständen die Tendenz zuschrieb, sich gegen den Reiz zu wehren, den Reiz zu entfernen, sich dem Reiz gegenüber zu behaupten.

Die Flosteln dieser physiologisch = poetischen Theorien schweben heute noch in der Luft: an jedem Krantenbett hören Sie und glauben Sie vielleicht zu sehn, wie die Natur sich gegen die Krantheit vertheidigt; die Krämpfe des Sterbenden, die Folgen der beginnenden Zerstörung, gelten als Auflehnung

des Lebens gegen den Tod.

Ich spreche von späteren Consequenzen der Irritabilitätslehre. Haller, so sehr er Dichter war, hätte dieselben nicht gezogen. Sein Bemühen war darauf gerichtet, die Borgänge des Lebens so weit als mögslich aus der Herrschaft der Gesetze abzuleiten, denen die Materie in der anorganischen Natur unterworfen ist. Darin folgt ihm die ernüchterte Physiologie unsserer Tage. Sie hält einstweilen für unerklärt, was sich nicht als Wirtung physikalisch schmischer Kräfte erklären läßt, und sie ist weit entfernt, den resignirten Forscher Philister zu schelten, der es aussprach, daß:

"In's Innere ber Natur bringt fein erschaffner Beift, Bu gliidlich, wann fie noch bie aufre Schale weift."

Und jo ift auch jest die Controverse über die Saller'iche Frritabilität in engere Brenzen einaedämint: So lange wir leben und unsere Musteln gebrauchen, ift der gewöhnlichste Reiz derselben unser eigener Wille. Der Wille, der vom Gehirn aus wirft, gelangt zu den Musteln durch Vermittlung ber Nerven find aber auch noch in dem ausge= idnittenen Mustel enthalten und wenn alfo der ausgeschnittene Dustel auf Berührung. Galvanismus u. f. f. zuckt, so fragt es sich, ob auch in diesem Falle der Reiz durch Bermittlung der Nerven gewirft oder ob er die Mustelfaser unmittelbar ergriffen habe. Das selbständige, vom Nerven unabhängige Zusammenziehungsvermögen des Mustels verfteht man heute unter Saller'scher Frritabilität, und um fie zu bestätigen oder zu widerlegen, wird auch jest noch Sabr für Nahr eine Summe der feinften und icharffinnigften Experimente in's Feld geführt.

Wenn dieser verhältnismäßig einfache Gegenstand so viel Arbeit in Anspruch nimmt, so darf man sich nicht wundern, daß Haller mit den Resultaten seiner so Vieles umfassenden Thätigkeit nicht zufriedener war. In einer seiner legten Vorreden bittet er die Nachwelt, ihm zu verzeihen, daß er nicht weiter vorgedrungen sei und so Manches unvollendet gelassen habe; er bittet, seinen Willen anzuerkennen und die menschliche Schwäche nachsichtig zu entschuldigen. Die Nachwelt verzeiht ihm nicht nur, sie blickt bewundernd an ihm hinauf und während

ex in Bescheidenheit um Nachsicht bittet, ruft der Bruchtheil Nachwelt, dem auf seinen Spuren zu wandeln verlieben ist, mit gerechtem Stolz das Goethe'sche "Er war unser!"

## Johann Matthias Gesner

unb

Christian Gottlob Benne.

Bon

hermann Cauppe.

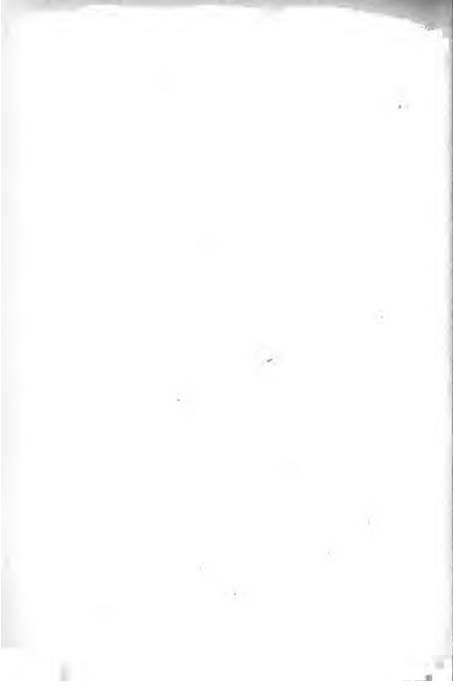

Weftatten Sie mir, die Beftalten zweier Danner fo lebendig und mahr, als ich vermag, Ihnen vorzuführen, welche die Bedeutung unserer Universität mit begrün= det und in fegensreicher Thätigkeit zu ihrem Ruhme wefentlich beigetragen haben. Es ift ein Zeitraum von 80 Jahren, über den sich diese Wirksamkeit er= Denn Johann Matthias Gesner war unter den Erften, welche der große Minifter Berhard Adolf v. Münchhaufen an die neue Unftalt berief, beftimmt, ein neues Leben deutschem Geifte und deut= scher Wiffenschaft zu erwecken; er blieb ihr treu bis zu feinem Tode 1761. 1763 folgte ihm Chriftian Gottlob Senne in der Professur der Philologie, und an 50 Jahren angeftrengter Thätigkeit für das-Wohl der Universität sehlte nur eines, als er 1812 ftarb. In einer Darftellung hab' ich fie zu verbinden gesucht, nicht nur weil fie in ihren außern Schicksalen

manches Achnliche haben, sondern weil sich die Richtung ihres Wirkens, die Art ihres Einflusses auf die Ent-wicklung der Philologie und damit des geistigen Lebens überhaupt in Deutschland bei aller Verschiedenheit im Einzelnen doch in den Grundzügen als dieselbe erweist.

Besner war am 9. April 1691 in bem Stadt= den Roth an der Rednig, füdlich von Nürnberg, im Unsbachischen geboren, ber Gobn bes Stadtbfarrers. Diefer ftarb fruh und ein Stiefvater forgte zwar treu und liebevoll für ibn, aber da es viele Geschwifter waren, lebte Besner boch auf dem Gymnafium in Ansbach und feit 1710 auf der Universität in Jena in außerfter Dürftigteit. Dit lebte er mehrere Tage von einigen Alepfeln, Die er fich fur Die letten feche Pfennige feiner Baarichaft faufte. Aber Richts vermochte feine Beiterfeit zu trüben. Hoffnung trug ibn, wie in feinem gangen Leben, über die unfreundliche Begenwart binüber; wenn eine hoffnung fehlichtug, fo war fein Troft, daß er fich doch in ihrem Scheine gefount babe, und er begann von neuem zu hoffen. 1712 trat er in das Saus des berühmten Professors der Theologie Buddeus ein und murbe bald aus dem Lehrer des Sohnes der Freund des Baters. Schon 1714 erichien feine Abhandlung über die dem Lufian zugeschriebene Schrift "Philopatris", 1715 feine Badagogit "Institutiones rei scholasticae". Bahrend jene feinen fritischen Scharfblid und feine Renntniß bes Griechischen in einer für die damalige Zeit in Deutschland bewundernswerthen Weise zeigt, lassen in der andern Reise des Urtheils und reiche Fülle gesunder, weiktragender Gedanken den klaren Verstand und seinen gewissen Geist erkennen, der auch ohne Ersahrung das Richtige ersaht und neue Wege zeigt. Eben wollte er seine Vor= lesungen über Pädagogik beginnen und ein pädagogi= sches Seminar begründen, als er Ostern 1715 Conrector am Symnasium in Weimar wurde.

Berfuchen wir es, feine Schulgeschäfte, den immer vertrauteren Umgang mit dem feingebildeten Herrn v. Marichall genannt Greiff, seine Thatigkeit in der bedeutenden herzoglichen Bibliothet und Müng= sammlung, die er ordnete und catalogifirte, seine schriftstellerischen Arbeiten, die "Chrestomathia Ciceroniana" und "Pliniana" und die Bearbeitung des Faber'schen "Thesaurus eruditionis scholasticae", fer= ner das stillzufriedene, innige Familienleben mit Frau und Kindern — versuchen wir dies in ein Bild zu vereinigen, so erkennen wir den in aller Dürftigkeit der äußeren Lage glücklichen Mann, der in treuer und freudiger Pflichterfüllung zufrieden größerer Zukunft entgegenwächst. Rufe zur Uebernahme des Direktorats nach Heilbronn, Gotha und Dresden lehnte er ab. Als jedoch 1728 Ernft August, ein sehr begabter, aber "leidenschaftlicher Mann, mit seinem Regierungsantritt Marschall v. Greiff, den Hofmarschall seines Dheims und Vorgängers Wilhelm Ernft, beseitigte und, um diefen um fo empfindlicher zu franten, auch Besner

Bibliothet und Münzsammlung nahm, entschloß er sich, Oftern 1729 das Direktorat in Ansbach zu über= nehmen.

Schon im Berbft 1730 ging er indeg als Rettor der Thomasichule nach Leipzig und es waren inhalt= reiche vier Jahre, in benen er hier, unterftunt bon Amtsgenoffen wie Johann August Ernefti und Johann Gebaftian Bad, Die verrottete Bucht berftellte, die Unterrichtsweise volltommen umgestaltete, die gange Unftalt mit freudigem Leben erfüllte. der wohlthuenden Barme, mit welcher 30 Jahre ipater Ernefti, nach Beaner's Tobe, beffen Leben ichildert, fühlen wir, welch tiefen und nachhaltigen Eindrud Besner's gange Thatiafeit und Berfonlich= feit gemacht hatte. Bas er 1735 in der Borrede zu einer Ausgabe des Livius über den Unterschied itatarifden und curforifden Leiens aussprach, daß nur anfangs ein fleines Stud bes Schriftftellers langfam behandelt und durch forgfältige Erflärung des Gingelnen auf die Eigenthumlichfeit in Sprache und Inhalt bin= gewiesen, dann aber raid, nad, einander jo viel als moglich gelesen werden folle, um dem Schüler ein Bewuftfein des Bangen, iprachliche Erfahrung und jachliche Renntniffe zu geben, das hatte er in Leipzig durch eigene lebung bewährt gefunden. Und die "Chrestomathia graeca", die er damals herausgab, erwedte, wie der fonft fo bescheidene Mann noch furg vor feinem Tode mit freudigem Stolze ausspricht, in

Deutschland ganz eigentlich erft wieder das Studium des Griechischen.

So ift es erflärlich, das fich Munchhaufen's Augen bei der Gründung der Göttinger Universität zuerst mit auf ihn richteten, deffen Schriften allgemein als trefflich anerkannt waren, mit dem fich Tiberius Semfterhuis, der große, bewunderte Philolog in Lenden, zur Bearbeitung des Lufian verbunden hatte. Im Sommer 1734 tam Besner als Profeffor der Boefie und Beredtsamkeit nach Göttingen. Freilich r 4 erhielt er nur 700 Thaler, weniger als in Leipzig, einen Gehalt, der bis zu seinem Tode der gleiche blieb, obgleich er auf den Bunich Manchhaufen's mehrfach Gelehrte für bedeutend höhere Summen. Johann August Ernefti für 1400 Thaler, der Universität zu gewinnen suchte; - so hatte er doch das Bewußtsein, daß er erft in akademischer Thätigkeit 1994 bolle Gelegenheit nach dem, was ihm an geiftiger Kraft verlieben fei, zu wirten und zu nügen finden fonne.

Und er fand, was er hoffte. Neben Mosheim und Haller war es Gesner, der am meisten zum raschen Ausblühen der Universität beitrug, und die wichtigen Anstalten, die er schuf, sind noch immer in voller Wirksamkeit. Denn er war es, der die Bibliothet gründete und bei seiner umfassenden Gelehrsamkeit und Bücherkenntniß mit rastloser Thätigkeit bis an seinen Tod vermehrte. Fast jede Woche gingen Paquete von Katalogen deutscher und ausländischer Auf-

tionen, in denen er die für die Bibliothet wünschens= werthen Werte bezeichnet hatte, an Münchbaufen Sorafältige Rataloge und auker= nach Hannover. ordentliche Liberalität erleichterten und förderten dieudswiss Benukung. Besner felbst mar unermüdlich, denen, die sie benutzen wollten, die nöthigen Nachweise zu geben und angeseheue Fremde in ihr herunguführen. um ihr Freunde zu gewinnen, Berbindungen, die ihr nüklich werden könnten, anzuknüpfen, und den Ruf derricht Universität zu mehren. Es darf daber wol auffallen, daß unter all den Buften und Bildern, die fie schmucken. gerade ihr Begründer noch innner fehlt. Die zweite-Unftalt, die Gesner ihre Entstehung verdankt, ift das philologische Seminar, in deffen Errichtung Göttingen allen deutschen Universitäten vorangieng und Vorbild geworden ift. Durch daffelbe begründete er ganz eigentlich das Studium der Philologie als jelbständiger Wissenschaft, durch dasselbe murde es ihm möglich, zu= gleich tüchtige Lehrer für die Gymnasien heranzubilden. Nur solche Studierende, die durch eingereichte Arbeiten Begabung und Kenntniffe nachgewiesen haften, fanden In diefer reichen Thätigkeit fand er jo Aufnahme. volle Befriedigung, daß er mehrmals glänzende Berufungen in andere Wirkungsweise ablehnte, felbst die Aufforderung, die oberfte Leitung des ganzen Schulwesens in den brandenburgisch-preußischen Landen unter Bedingungen zu übernehmen, die er selbst feststellen follte.

Bu feiner amtlichen Thätigteit fügte Dinnchban= fen's Vertrauen auch noch die Aufficht über fammt= liche Grunnafien der braunschweig-tüneburgischen Lande, und für sie arbeitete er die 1738 erschienene Schulord= nung, in der die Einrichtung des Unterrichts nach Inhalt und Methode, die Kührung der Disciplin, der ftete Zusammenhang mit dem philologischen Seminar in Göttingen, in flarer und bundiger Beife feftgeftellt Auch besuchte er die einzelnen Anstalten von Beit zu Beit, bisweilen von seiner Frau begleitet, besonders Ilfeld, für welches er 1749 eigene Besege verfakte und herausgab. Aber die verschiedenen Stadt= magistrate, auch nicht wenige von den Rektoren, die in alter Gewöhnung sich Gesner's Neuerungen nur widerwillig oder nicht fügten, erschwerten ihm diese Wirksamkeit bedeutend, und erft allmählich durch seine Schüler und durch die Rraft der Wahrheit brachen sich die von ihm ausgesprochenen Ansichten Bahn.

1739 begründete er in seinem Hause eine deutsche Gesellschaft, die sich alle Sonnabende versammelte, um Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der bis dahin so vernachlässisten Muttersprache zu erlangen. Prosessoren, Studenten und andere gebiledete Männer nahmen an den Uebungen Theil: Gesner selbst beklagt es, daß er zu spät sich in deutscher Darstellung auszubilden begonnen habe und deshalb sich die Gewandtheit und kunstvolle Form nicht mehr anzueignen vermöge, deren Mangel er selbst sehr wohl erkenne.

1751 wurde auf Haller's Anregung die Societät der Wiffenschaften begründet und Gesner, das erste Mitglied der hiftorisch=philologischen Klasse, übernahm nach Haller's, des Präsidenten, Weggang nach Bern 1753 das Direktorat, erst in jährlichem Wechsel mit Hollmann, 1761 allein.

Rugen wir nun zu all dem Erwähnten noch die Menge feiner regelmäßigen Borlefungen über eine Reihe griechischer und lateinischer Dichter und Profaiter. über die verschiedenen Theile der griechischen und romifchen Alterthumer, über feine Grundzuge einer Gin= leitung in die allgemeinen Biffenschaften, d. h. Beschichte, Philologie und Philosophie, ferner über Padagogit, Rhetorit und lateinischen Stil, jo erstaunt man, wie er noch zu schriftstellerischer Thätigteit Zeit und Rraft Und doch war diefe eine hochft bedeutende. Eine Angahl gum Theil fehr umfangreicher Schrift= fteller gab er mit ausführlichen Erläuterungen beraus, Die römischen Schriftsteller über ben Landbau, Plinius den Jungeren, Quintilian's großes Werf über die Bildung des Redners, Lutian's Schriften in Berbindung erft mit Tiberius Semfterbuis, dann mit Johann Friedrich Reig, Boratius, Claudianus, die orphischen Gedichte. Ferner arbeitete er fein großes lateinisches Lexiton aus, den "Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus", der 1747 und 1748 in vier großen Foliobanden, über 700 Bogen ftart, erichien und noch jest vorzüglich wegen ber forgfältigen Bexücksichtigung der Sachen seinen eigenthümlichen Werth hat. Dazu kommt eine große Anzahl von akademischen Reden oder Gelegenheitsschriften und von Abhandslungen für die Societät der Wissenschaften des mannichfachsten Inhaltes. Natürlich sind sie von ungleicher Bedeutung, zum Theil aber haben sie, wie die über den heraklitischen Gehalt der Schrift des Hippokrates nesel diakens, erst in neuerer Zeit volle Anerkennung gefunden. Nur die außerordentliche Leichtigkeit und Raschheit seines Arbeitens, die alle bezeugen, welche ihm näher standen, erklärt es, wie er zu Allem Zeit fand.

Nichts vermochte die heitere Klarheit seines frommen, treuer Pflichterfüllung bewußten Geistes zu stören. Immer war er unter Kollegen, wie im Verkehr mit den vornehmsten Kreisen, des Grasen Harden = berg, des späteren Ministers v. Bähr, der willtommene und geistreiche, anregende Gesellschafter, dessen beiden, würdigen Formen man nichts vom Staube des Schulmanns und Prosessors anmerkte. Daher wurde er auch öfter von der Universität zu Sendungen in gemeinsamen Angelegenheiten gebraucht, wie noch im Sommer 1760 an den Prinzen Kaver von Sachsen, der als Oberbesehlshaber des französsischen Heeres sein Standquartier in Dransfeld hatte.

Aber am wohlsten war es ihm doch im stillen Frieden seines Hauses (des jezigen zoologischen Musseums, wie ich von Wilhelm Grimm weiß, dessen

Battin Besner's Urentelin war). Gesner's Frau. Caritas, Tochter des Pfarrers Cberhard in Amt Gehren bei Imenau, ftand ihm liebend und treusor= gend zur Seite, eine treffliche Hausfrau und Mutter, geweckten Beistes und immer beiteren Sinnes. Besner fie achtete und liebte, zeigen am ichonften feine Worte, als fie wenige Monate vor feinem eige= nen Tode ftarb. .. Wenn eines allein bleiben mußte", fagte er, "fo will ich lieber der Ber= laffene fein, als daß fie es mare." Beider Freude waren ein Sohn und eine Tochter, welche die Eltern selbst allein unterrichtet hatten. Der Sohn studierte hier und in Lenden Medicin und wurde noch bei Lebzeiten des Baters Leibarzt des Kurfürsten von Sachsen. Die Tochter beirathete früh den Professor der Medicin Suber, der, wie Sie vor acht Tagen börten, von Münchhaufen zum Troft für Saller aus Basel hierher berufen worden war, aber schon 1742 als Leibarzt nach Raffel gieng. Bald trat eine Tochter von ihr in das Haus der Großeltern ein, und wie einft Gesner in Weimar mit der einen Sand geschrieben, mit der andern die Rinder gewiegt hatte, jo jang er auch jest der Enkelin vor, erzählte ihr Rabeln, dachte für fie eine neue Art, das Lefen zu ternen, aus und lehrte sie Latein, so daß sie sich lateinisch mit dem Großvater unterhalten und für ihn den Inder zu der Ausgabe des Horaz machen founte.

Aber liebevolle Anhänglichfeit und Theilnahme reichten bei dem oft wol zornig aufbrausenden, doch immer raid fich faffenden und zu der ihm eigenen Milde zurückfehrenden Manne weit über die Kreife der Familie hinaus. Urmer Studierender nahm er fich, der Roth der eigenen Jugend eingedent, nach Rraften an und auch aus eigenen Mitteln gab er ihnen oft, fast über feine Rrafte: faft immer hatte er mehrere an feinem Tifche. Erft, als er Brorettor war, vermochten ihn die Sinweifungen feiner Rollegen auf das, was er den übrigen Profesioren gegenüber ju thun ichuldig fei, die Honorare fur feine Bor= lefungen regelmäßig einzufordern. Innige Freund= ichaft verband ihn bis zu feinem Tode mit Ernefti, unter den Collegen mit Dichaelis und vielen Un= deren; achtungsvolle und durch unbedingtes Bertrauen erwiederte Unbanglichfeit bewahrte er Dundhaufen, ber ihn über alle wichtigeren Angelegenheiten ber Universität befragte. Un allen feinen Schülern aber, namentlich den Mitgliedern feines Geminars, nahm Gesner warmen Untheil und forderte fie, wie er tonnte. Oft traten ihm die Thranen in die Augen, wenn er Gutes von einem borte; bann pflegte er wol lächelnd in Erinnerung an eine Jugendgeschichte gu fagen: "Das ift der Berr Better." Gin alter Mann, den er einft in der Rirche zu Unsbad beftig weinen fab, batte ihm auf feine theilnehmende Frage, warum er jo weine, geantwortet: ,, Ich der

herr Better ift von der Universität zurud und predigt heute." Damals hatte er die Antwort nicht begreifen konnen.

Erst die Schreden des siebenjährigen Krieges, die Unruhe und Noth, die damals über Göttingen kamen, störten die friedliche Ruhe seines Lebens, so rücksichtsvoll auch die französischen Besehlschaber gerade ihn behandelten. Nach dem Urtheil der Aerzte hatten die schlechten Lebensmittel seiner Gesundheit wesentlich geschadet. Gott ergeben, glücklich noch, die Ausgabe der "Orphica" auf dem Krankenbett vollendet zu haben, verschied er am 3. August 1761, wenige Monate nach Bollendung seines siebzigsten Jahres; gerade 27 hatte er an unserer Universität gewirkt.

Nicht allein in Deutschland betrauerte man seinen Berluft: denn nicht hier nur galt er als der Erste seines Faches, als einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit überhaupt, sondern ebenso viel galt er im Ausland. Der geistreiche Archäolog, Cardinal Qui=rini in Rom, stand mit ihm in vertrautem Brief-wechsel, der gelehrte englische Arzt Astew sagte bewundernd über ihn zu Ernesti: "Talem nemi-nem vidi". Und David Ruhnten's Bitten verdanken wir den schönen, für den Geschilderten und den, der schildert, gleich ehrenvollen Brief Johann August Ernesti's über Gesner's Leben und Charafter.

Was war es denn aber, was ihm und durch ihn der Universität so hohe Ehre erwarb? Waren es

nur das reiche Wiffen, der gewandte, in wikigen und feinen Wendungen immer bereite Beift, die Liebens= würdigkeit seines Wesens, die treue, unermüdliche Hingebung in Allem, was der Universität und den einzelnen Studierenden nüten tonnte? Bewift, alle diese Eigenschaften fanden sich in ihm, und nicht nur die Zeitgenoffen, auch wir Nachkommen wären durch fie zu dankbarem Andenken verpflichtet, denn — die Stätte, die ein guter Mensch betrat, ift eingeweiht, fein Beispiel wirft unwillfürlich von Geschlecht zu Ge= schlecht fort. Aber seine Bedeutung war doch eine größere. Er hat die Methode des Unterrichts auf den Gymnasien umgestaltet und der Philologie in Deutschland neue Bahnen gewiesen, damit aber wefent= lich dem Aufschwung des geiftigen Lebens, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in unserm Bater= land begann, vorgearbeitet und den sicheren Grund bereitet.

So hohe Verdienste sich die Reformatoren um die Gründung und Einrichtung der Symnasien erworben hatten, so traten doch die classischen Studien hinter die theologischen zurück, je mehr die Reformation alle Geister ergriff und beschäftigte. Noch ungünstiger gestaltete sich das Verhältniß in den dogmatischen Streitigkeiten, die der großen Zeit der geistigen Bewegung folgten, denn auch sie nahmen denselben Vorzang in Anspruch. Dazu tam die Noth des dreißigsjährigen Krieges, der, wie den äußeren Wohlstand, so

das geiftige Leben Deutschlands in vielen Begenden vernichtete, überall auf das tieffte ichadigte. Go mar ein trauriger Mechanismus in ben ganzen Unterricht gefommen: wie früher, wurde auch jest fast nur Lateinisch gelehrt, im Griechischen Balaphatus. Rebes, Epiftet, das Reue Teftament, Blutarch über Erziehung, höchftens etwa ein Buch Odvifec ge= Die Lehrer waren Theologen und betrachteten die Gumnafialstellung nur als die durren Jahre, die fie por ber Erlangung einer Pfarre zu ertragen batten, ein Studium der Philologie gab es nicht. Auch der Unterricht im Lateinischen bestand meist Sabre lang im Auswendiglernen und Einüben von Formen, ebe ber Schüler an irgend einen Schriftsteller fam, und wenn man wirklich an einen folden gieng, fo ichien man an alles Undere eher bei den vielen Bemerfungen, Die man machte, zu denten, als an die Auffaffung beffen, was der Schriftfteller gefagt, und die Bilbung des Beiftes durch ihn. Bu frühes Ueben im Schreiben des Lateinischen unter der Leitung unkundiger oder halbfundiger Lehrer führte zu einem Stil, in dem wenig mehr von mahrer Latinität zu erkennen war. Es ift ficher ein Beweis fur die ungerftorbare Rraft, die in der Erlernung der alten Sprachen und der Beidaftigung mit den Grieden und Römern, in dem nicht dem unmittelbaren Rugen dienenden Befen Diefes Unterrichts liegt, daß fich unter jo trüben Berhalt= niffen dennoch in den Symnafien ein Bug zu höherem geiftigen Leben erhielt. Man fühlte auch das Ver= fehrte der eingetretenen Zuftande längft, und mehrfach hatte sich schon das entgegengesette Streben geltend gemacht, die Classifer zu beseitigen und neuere Lati= nisten, theologische, juristische, physikalische Compendia beim lateinischen Unterricht zum Grunde zu legen, um unmittelbar für den Beruf vorzubereiten. Diefem Unweien aegenüber übten Gesner's "Institutiones rei scholasticae" und die Durchführung der hier ausgeiprochenen Ansichten in seiner weimarischen, and= bachischen und leipziger Wirtsamkeit, die Verbreitung derselben durch seine Stellung zu den braunschweig= tüneburgischen Schulen und durch feine gablreichen Schüler einen höchft wohltbätigen Ginfluk. Er verlangte, daß die Schüler, nachdem sie nur die noth= wendigsten Formen gelernt, jofort zum Lejen der Schriftsteller geführt werden und durch dies die Besete der Sprache ternen follten, daß viel und zwar solches aelefen werde, das durch feinen Inhalt die Sachkennt= niffe der Schüler zu vermehren, ihren Geift mit großen Gedanken zu erfüllen, ihren Besichtstreis zu erweitern und ihren Geschmack, ihr Gefühl für alles Edle und Gute zu weden geeignet fei, daß eine Schrift raich nach einander vollendet werde, um fie auch als Ganzes auffassen zu können. Er verlangte ferner, daß neben dem Lateinischen ebenso das Griechische tüchtig getrie= daß auch sorgfältige Beschäftigung mit der Muttersprache in den Unterricht aufgenommen werde,

daß Mathematik und Physik die nöthige Berückssichtigung finden. Alles dies sind berechtigte Forderungen, denen entweder seitdem die Symnasien entsprochen haben oder nur zu eigenem Nachtheil nicht entsprechen.

Gesner war es aber auch, der zuerst das Studium der Philologie als selbständiger Bissenschaft in Deutschland begründete. Nach den großen Tagen Melanchthon's und seiner Schüler waren die Philologen in Deutschland ausgestorben; wer sich etwas leisten zu können getraute, ging nach Holland, wo sie in voller Blüthe stand. Gesner aber zeigte sich gleich durch seine erste Jugendschrift als selbständigen Forscher und als seinen Kenner der damals in Deutschland ganz vernachlässigten griechischen Sprache.

Und nicht allein, daß er sich bald in der Kenntniß beider alten Sprachen den großen Holländern ebensbürtig zeigte und wie sie Vertrautheit mit Geschichte und Alterthümern unzertrennlich von der Beschäftigung mit der Sprache erachtete, die Kunst der Erklärung hat er ganz eigentlich erst geschaffen. Mit jedem neuen Schriftsteller, den er herausgiebt, sehn wir seine Westhode sich besestigen und abklären, die sie in der klassischen Ausgabe der Gedichte Claudian's ihre Vollendung erreicht. Die Grundsätze, die er hier aufstellt und befolgt, keiner Schwierigkeit des Schriftstellers aus dem Wege zu gehen, wo dem Erklärer etwas unverständlich bleibt, es offen und wahr zu bes

fennen, aber auch nie, weder über Sprachliches, noch über Sachen, nicht zu bemerten, als zum Berftandnif einer Stelle nothig ift, diefe Grundfate find fein Gi= genthum' und bleiben die Gefete richtiger Erklärung für alle Zeit. Allerdings tritt die Kritik in seinen Ausgaben zu fehr zurud. Obgleich er auch in dieser Beziehung früher Bedeutendes geleiftet hatte, empfand er doch in späterer Zeit Scheu vor dem Untaften des Gegebenen, vor jeder Aenderung; zu oft, fagt er in der Vorrede zu Horaz, habe er fich später überzeugt. daß Vermuthungen, die früher nicht nur ihm als richtia erschienen, sondern auch den entschiedenen Beifall Un= derer gefunden, unnöthig, also unrichtig seien. den Jahren wuchs diese ehrfurchtsvolle Schen por der lleberlieferung. Sie hat seinen Blid namentlich bei den "Orphica" getrübt, die er, das Erzeugnift später Jahrhunderte, in homerische Zeiten seten möchte. Aber auch Ruhnken, ein Meister der Kritik, war fast der= selben Ansicht über diese Dichtungen, und dürfen wir uns überhaupt mundern, wenn Besner, der fo Großes geleiftet, in dieser Beziehung die Schranken, die jedem Beiste gesett sind, zu überschreiten nicht vermochte?

Sicher ift, daß seine Beise, die Alten zu behandeln, die Schüler der Symnasien mit Liebe zu denselben erfüllte und frisches Leben in ihnen entzündete, daß Griechen und Römer durch ihn wieder über die Grenzen der Zunft in die Kreise der Gebildeten einzogen

und ftill die Saat ausstreuten, aus der das neue Leben des deutschen Geistes emporwuchs \*). --

Ich gehe zu heine über. Im Jahr 1754 konnte man in der großen und glänzenden Bibliothek des Reichsgrafen Brühl zu Dresden häufig zwei junge Männer sehn, beide unscheinbar und ärmlich, den einen unersättlich im Bücherfordern, den andern bei aller Dienstfertigkeit ärgerlich der Gier des ihm kaum dem Namen nach Bekannten zu genügen bemüht. Wer konnte ahnen, daß beide binnen zwei Jahrzehnten von ihrem Zeitalter weithin durch die Lande bewundert werden, daß sie im dankbaren Gedächtniß kommender Geschlechter unvergänglich fortleben würden? Der Bücher Fordernde war Johann Jakob Winkelmann, der ärmliche Bibliothekskopist Christian Gottlob Heyne.

Nur mit tiefer Wehnuth rufen wir uns den Kampf mit der bittersten Dürftigkeit, häufig genug buchstäblich mit dem Verhungern, ins Gedächtniß, den Heyn e von frühesten Kindestagen bis zu seiner Verufung nach Göttingen zu bestehen hatte. Wir dürsen uns nicht wundern, wenn die Noth und Gedrücktheit jener Zeit einen Schatten in seinem Geiste zurückließen, wir erklären uns daraus die Bitterkeit und Menschen-



<sup>\*)</sup> Wenn hier Manches aus einem früheren Vortrag (Weimarische Schulreben, S. 57—76) wiederholt ist, so wird bies teiner Entschuldigung bebürfen.

verachtung, die immer wieder einmal aus dem gewöhnlich so milden und menschenfreundlichen Gemüth hervorbricht.

Heyne war am 25. September 1729 zu Chennig geboren. Sein Bater, ein armer Leinweber, vermochte Tag und Nacht arbeitend kaum seinen Kindern das trockene Brod zu erwerben, oft rang die Mutter die Hände und weinte, wenn sie Sonnabends nach Hause kam, ohne die Arbeit des Mannes verkauft zu haben, und nun selbst das Brod nicht kausen konnte. Wenn dann die ältere Schwester und Heyne barfuß herum liesen, um die Arbeit des Baters um ein paar Groschen billiger anzubieten, da wuchs in seinem Herzen Jorn über die Reichen und Haß gegen die Mensichen heran.

In der Vorstadtschule kam er rasch vorwärts, aber den Groschen wöchentlich für eine Privatstunde, um etwas mehr zu lernen, hatten die Eltern nicht, endlich zahlte ihn sein Pathe, ein Bäcker. Sein Bater wollte, daß er Weber werde und ihn in der Ernährung der Familie unterstüße, aber er sehnte sich auf das Gymnasium, und ein zweiter Pathe, ein Pfarrer Seidel, verstand sich den Gulden Quartalgeld zu übernehmen und ihm den blauen Mantel der Gymnasiasten anzuschaffen. Dafür peinigte er den Knaben mit lateinischem Versemachen und man begreift kaum, wie Heyne, der hier nur immer Unzufriedenheit sand, zu Hause scheele Gesichter sah, daß er nichts verdiene, die



Bücher für den Unterricht, da er fie nicht taufen tonnte, felbft abidreiben mußte, Lehrer ohne ordent= liche Renntniffe und anregende Rraft batte, auszu= dauern vermochte und, freilich unordentlich, ohne Bujammenhang und Gründlichfeit, doch allerlei zu lernen möglich machte. Geld für feine Lampe und zu einem tleinen Buidug in die Saushaltung, um nicht als un= nüter Behrer gescholten zu werden, berschafften ihm einige Brivatstunden, einige derfelben zugleich den ein= gigen Troft, ben er fand, bisweilen in eine gebildetere Familie zu tommen. Butrauen zu fich felbft gewann er erft, als einft bei dem Gramen auf die Frage bes Scholarchen, welches Anagramm man aus Auftria machen tonne, er allein, der lette in Secunda, plot= lich rief: "vastari" und dafür das laute Lob des Scholarchen erntete, freilich auch die Reindschaft ber Mitschüler auf fich zog. Endlich tam die Zeit der Universität und jest begann die Roth erft recht. Dit zwei Bulden fam er (1748) in Leipzig an und Sendel, ein wohlhabender, unverheiratheter Mann, der ihm bas Röthigfte zu geben versprochen hatte, ichidte nichts ober nach langer Zeit einmal fo wenig, daß davon felbft nicht die dringenoften Schulden; die Benne, um fich nur Brod zu taufen, gemacht hatte, getilgt merden konnten. Tage lang hungerte er, weil er nicht einmal den Dreier zum Brod hatte, und er ware verhungert, wenn nicht das Madden, das in dem Saufe die Aufwartung hatte, fich feiner erbarmt und

aus ihrem Geld ihn ernährt hätte. Vor Rummer und törverlicher Erichöpfung wurde er gefährlich frant, und als endlich doch die Natur fiegte, war es nicht Hoff= nuna - so saat er felbft -, was ihn aufrecht erhielt, fondern nur der Trok gegen Welt und Schickfal. Stivendien erhielt er nicht, Collegien konnte er nicht boren, da er das Honorar nicht hatte: ein einziges Privatum bei Erneft i zeigte ihm den Weg, Schriftsteller richtig zu behandeln, und Professor Chrift gestattete ihm die Benunung feiner Bibliothet. Beit zu Zeit milderten Privatstunden seine Noth. entschloß fich endlich, die Rechte als Brotftudium zu wählen, und Bach wurde ihm hierin und in der Beschichte ein tüchtiger Lehrer. Aber Sachwalter wollte er nicht werden, sich zu habilitiren hatte er kein Geld. Da fand ein lateinisches Gelegenheitsgedicht von ihm den Beifall des Minifters Grafen Brühl, und er wurde aufgefordert fich diesem vorzustellen.

Er machte Schulden, um sich neu zu kleiden, und ging nach Dresden (April 1752). Aber, obwohl gnädig aufgenommen, erhielt er doch nichts. Allein, ohne jemand zu kennen, ohne Geld, ohne Verdienst, war er wiederum lange dem Hungertod nahe; leere Erbsenschoten, die er sammelte und kochte, waren manchmal alles, was er zu effen hatte. Ein Randidat Sonntag nahm ihn auf sein Zimmer, hier schlief er, da er kein Bett hatte, ein Buch als Kopskissen, auf dem kahlen Fusboden. Endlich wurde er 1753 (November) als Kopist auf der

brühl'schen Bibliothek mit 100 Thlr. Jahresgehalt angestellt. Da diese nicht ausreichten, suchte er durch Uebersetzungen aus dem Französischen und Griechischen etwas zu verdienen, und auch zwei bedeutendere Arbeiten, die Ausgaben des Tibull und Epittet, die ersten Staffeln zu seinem späteren Ruhm, gelang es ihm zu vollenden. Da brach 1756 der siebensährige Arieg aus, Brühl stücktete, und Henne erhielt weder die 200 Thlr., die jener ihm für den Unterricht seines Sohnes versprochen hatte, noch eine Zulage von 100 Thlr., die der Minister angewiesen, noch auch nur seinen Gehalt. Wieder brach der bitterste Mangel über ihn herein.

Endlich (Herbst 1757) wurde ihm der Unterricht eines jungen Adligen, v. Broiken, übertragen, er felbst in das haus der Schwefter desselben, einer jungen, geistreichen und edel denkenden Frau v. Schönberg, eingeführt. Sie und eine Freundin, die bei ihr lebte, Therese Weiß, waren die ersten feingebildeten Frauen, die er kennen lernte, und bald fühlten sich die ernste Therefe und Denne zu einander hingezogen. dem er das Jahr 1759 mit seinem Zögling auf der Universität Wittenberg zugebracht hatte, verlobte er Aber neue Schickfalsschläge sollten ibn sich mit ihr. Bei dem Bombardement von Dresden vertreffen. brannte alle seine Sabe, und mit ihr die Theresens. die ihm, als sie mit Frau v. Schönberg auf's Land zog, was fie befaß, anvertraut hatte; alle feine Ba= viere verbrannten mit. Und da die brühl'iche Bibliothek ebenfalls halb verbrannt, halb geplündert war, so schob man ihm die Schuld davon zu, und er mußte gerichtliche Untersuchung fürchten. Dennoch, gerührt durch die Liebe seiner Braut, die nach schwerer Krantsheit, um nie wieder Trennung von dem Geliebten fürchten zu müssen, zur protestantischen Kirche übertrat, und in jenem Troze gegen das Schickfal, der sein Herz von neuem erregte, heirathete er sie im Juni 1761. Sie lebten meist auf dem Gute Mangelsdorf eines Herrn v. Löben in der Oberlausit; politische Flugschriften gegen Preußen und Uebersezungen aus dem Französischen beschäftigten ihn in der Zeit, die ihm die übertragne Aufsicht über die Verwaltung des Gutes übrig ließ.

Endlich nahten beffere Lage. Nach Gesner's Tode fuchte Münchhausen David Ruhnten in Lenden als deffen Nachfolger zu gewinnen, aber diefer lehnte es ab und empfahl Benne, den Ernefti tennen muffe; wenn er jest noch nicht bekannt sei, so feien nach feinem und hemfterbuis' Urtbeil Tibull und Epiftet Bürgen, daß ihn bald das gefammte gebildete Europa bewundern werde. Raum ift je eine Brophezeiung glänzender in Erfüllung gegangen. Ernefti, an den fich Mundhaufen wendete, bemühte fich erft vergebens, Denne ausfindig zu machen; endlich, nach längeren Verhandlungen, fandte Münch = haufen am 26. Februar 1763 an Denne die Berufung zur Professur der Poesie und Beredsamteit in Göttingen; zugleich wurden ihm das Bibliothekariat, die Direktion des philologischen Seminars und eine Stelle in der Societät der Wissenschaften zugesagt und 800 Ther. Gehalt bewilligt.

Am 29. Juni 1763 traf er in Göttingen ein, und wie Gesner lehnte er alle Berufungen, als Direktor der Kunftsammlungen nach Cassel, als Abt nach Klosterbergen, als Bibliothekar nach Dresden, als Protanzler nach Kopenhagen zu gehn, so glänzend sie waren, ab, und erst der Tod endete nach 49 Jahren rastloser Thätigkeit sein Wirken für die Universität.

Wol brachte auch das Leben in Göttingen. ganz abaeseben von den Anstrengungen der durchaus neuen Umtsthätigkeit in den erften Jahren und den Nebel= und Sturmtagen, die etwa im Bang der akademischen Dinge vorkommen, feine tiefen Schmerzen. Raum hatte er 1775 sein Haus im Papendied, das jest die Rlofter= tammer besitt, gefauft, so ftarb die treue Gefährtin. die ihn in schweren Tagen allein aufrecht erhalten hatte, seine geliebte Therese. Aber als er im Jahre 1777 Georgine Brandes, die jüngere Tochter des ihm längft innig befreundeten Hofrath trefflichen. Brandes in Hannover, zur zweiten Gattin gewonnen hatte, geftaltete sich sein Leben so, daß wir ihn wohl alücklich nennen dürfen. Sein Wirtungstreis war groß, und er hatte das Bewußtsein, ihn zu erfüllen, fein Einfluß war bei dem unbedingten Bertrauen Münchhaufen's und der herzlichen Freundschaft mit

Referenten in Universitätsangelegenheiten, erst den Georg Brandes, bem Bater, und dann Ernft Brandes, dem Sohne, in allem, mas die Universität anging, fast entscheidend, seine wiffenschaftlichen Urbeiten fanden in ganz Europa einstimmige Anerkennung. und Ruhm ward ihm in glanzender Fülle, dankbare Rubörer und Schüler aller Stände, die zu Taufenden zählten. Deutsche aus allen Gegenden und Ausländer. bewahrten ihm treue Anhänglichkeit, allgemeine Hoch= achtung umgab ihn, und der ftille und nothwendige Grund alles deffen, was die Menschen Glud nennen. ein frohes, inniges Familienleben, wurde ihm in schönfter Beise zu Theil. Erft gegen das Ende seines Lebens, wie bei Gesner, erfährt diese glückliche Geftaltung feiner Verhältniffe ernfte Störungen und Befährdungen.

Doch betrachten wir ihn zunächst als Lehrer. Die Philologie ift ihm nicht sowol eine besondere Wissenschaft, als der Inbegriff dessen, was zu allgemein menschlicher Bildung führt und gehört. Das Lesen der Alten soll den Sinn für das Schöne und Gute entwickeln und befestigen, die Kenntniß des griechischen und römischen Alterthums so viel umfassen, als zum Verständniß der Klassier erforderlich ist. Zu Kollegien daher, in denen er bald Homer's Islas oder Odhsse, bald Pindar, bald Horatius' Gedichte erklärte, und den Uebungen des Seminars, in denen er zu richtiger Methode der Erklärung anleitete,

famen in fich regelmäßig wiederholender Folge die vier Borlesungen über römische und griechische Lite= ratur, über römisches und griechisches Alterthum. Aber die Literatur umfaßt ihm zugleich die gesammte Rulturgeichichte, die Bildung der Mithen und Sagen. Die Geschichte der Sprache: unter Alterthum versteht er alles, mas zur Entwicklung des öffentlichen, gefell= ichaftlichen, religiöfen, privaten Lebens eines Boltes ge= bort. Aukerdem hielt er noch von Zeit zu Zeit be= fondere Borlefungen über Kritit, über hermeneutit. über Muthologie. Zuerst ferner fügte er in den Kreis philologischer Studien die Archaologie ein, in der er, geordnet nach Idealen, die erhaltenen Werte der bildenden Runft und Malerei in Abgüffen oder Abbil= dungen vorlegte und an die Besprechung derselben Bemerkungen über Technit, Runftmythologie, Daufeographie, Topographie Roms anknüpfte, vorzüglich aber zu beftimmterer Renntnig und Empfindung der Schon= beit binzuleiten suchte. Endlich gab er auch in einem Rollegium Anweifung zu deutschen und lateinischen Musarbeitungen in den verschiedensten Stilgattungen. Bortrage über Grammatit und Metrit fehlen noch gang; auch bei ber Ertlärung ber Schriftsteller trat bas Sprachliche zurud. Wenn dies Burudtreten die Schwäche seiner Methode bildet, welche namentlich vielen seiner Schüler Nachtheil gebracht hat, jo läßt jich nicht verkennen, daß er sowol durch die Borträge über die griechischen und römischen Dichter, in denen er das für das sprachliche Verftändnig Nöthige jo turz als möglich andeutete, dagegen immer das poetische Element zur Empfindung und Ertenntnig zu bringen fuchte, als durch die Archäologie Studierende aller Facultäten anzog und so die Liebe zu der alten Literatur in weite Kreise der Gebildeten verbreitete. dem klassischen Alterthum Verehrer gewann und der Philologie und den Philologen eine weit angesehenere Stellung verschaffte, als fie früher gehabt hatten. Auch das war eine wesentliche Erweiterung des philologischen Gesichtstreises, daß er in der Betrachtung des Alterthums die öffentlichen Berhaltniffe, die Entwicklung der Verfassung und des staatsbürgerlichen Lebens mehr berücksichtigte, als das irgend früher bei den Italienern, Franzosen und Hollandern, als es von Gesner geschehen mar. Mit unverdroffenem, liebevollem Eifer leitete er die Uebungen der Geminariften sowol in der Ertlärung schwieriger Schrift= fteller, als in der Ausarbeitung eigener Abbandlungen.

Seine schriftstellerische Thätigkeit war eine zweisfache, er erklärte Dichterwerke oder untersuchte einzelne Bunkte der Geschichte und Alterthümer. Am meisten Anerkennung gefunden und am meisten zu seinem Ruhm beigetragen haben die Ausgaben des Tibull, und Birgil. Bon jener sind drei Auflagen, von dieser ebenfalls drei in vier Bänden erschienen, aber dazu kommen drei Ausgaben in London, eine Prachtausgabe in 4° in acht Bänden, eine in 8° in vier

aλ.

Bänden mit Rupfern und eine in 80 ohne Rupfer, eine Ausgabe in Amerita, ferner eine deutsche Pracht= ausgabe in sechs Banden, endlich zwei handausgaben in zwei Bänden. Der Beifall, den die Behandlung des Birgil fand, war außerordentlich, und um fo allgemeiner, als es Virgil, der bewundertste Meister der römischen Poesie, war, der hier zum erstenmal in geschmackvoller, auch dem, der nur den Genuft det Dichtung suchte, zugänglicher und genehmer Weise erklärt In wie dauerndem Andenken fich diese Ausgabe erhalten hat, zeigt, daß fie noch 30 Jahre nach ihrer letten Bearbeitung durch ihn, 20 Jahre nach Beine's Tode von neuem erschienen ift. Wir finden in ihr die gesner'sche Methode angewendet, nie etwas mehr, als zum Berftandnif nöthig ift, zu geben, aber auch keiner Schwierigkeit aus dem Wege zu gehn. Bemerkte findet einen einfachen und klaren Ausdruck, ohne irgend Gelehrsamkeit zur Schau zu tragen. Rur fucht benne mehr als Besner auf das Wefen der poetischen Schönheit, bald durch die Zurückführung bes dichterischen Ausdrucks und der Bilder auf den ein= fachen Gedankengehalt, bald durch Andeutungen über die Kunft der Anordnung und Behandlung, manchmal wohl auch nur durch einen Ausruf der Bewunderung, hinzuweisen. Bei ihm halt fich das Legtere in beicheidenen Schranken, bei manchen seiner Schüler wird cs zur Unsitte. Sprachliche Schwierigkeiten finden nur fehr turze, Gigenthumlichfeiten nur wenig Erörte= rung; das Sachliche dagegen wird bündig und meist treffend erklärt, wenn es längerer. Ausführung zu bedürfen scheint, in eine Reihe von Excursen verzwiesen.

Die schwache Seite Heine's mie Gesner's ist die Kritik. Nicht allein bezeichnet er es wiederholt als eine Art von Eitelseit, durch Aenderungen glänzen zu wollen, von der er sich frei gemacht habe, sondern auch die nicht unbedeutenden Abweichungen so uralter Zeugen der Ueberlieferung, wie wir sie im Birgit an Handschriften des vierten, fünften und sechsten Jahr-hunderts haben, die er kennt und verzeichnet, bestimmen ihn nur selten zu einer Aenderung des einmal in den Ausgaben Borhandenen oder zu einer Erörterung der Verschiedenheiten in der Ueberlieferung.

Pindar herauszugeben war 1773 ein tühnes Unternehmen. Seit Erasmus Schmid's Ausgabe von
1616 war er fast vergessen. Dialett, Metrik, die überaus kühne, kurze, bilderreiche Sprache, die Eigen=
thümlichkeit der ganzen Dichtungsart, die Menge der dunklen, geschichtlichen und mythischen Beziehungen, die Fehler der Ueberlieferung machen seine Erklärung außerordentlich schwer. Heyne's Verdienst war es, ihn wieder in das Leben der Philologie zurückzeführt zu haben, und Erklärung und Verbesserung des Textes sörderte er um ein Bedeutendes, aber wie er selbst noch seine Unsicherheit im Metrischen zugestand und Gottfried Hermann zur Erörterung dessehen auf=

forderte, so würde er bei seiner Wahrheitstiebe auch erkannt haben, daß erft durch Boedh's Ausgabe der Grund zum vollen Verständniß des Dichters gelegt worden ift.

Bie Begner auf die Orphica, jo leate Senne ben größten Werth auf feine Ausgabe der Blias, und doch befriedigt auch unter Denne's Berten Diefe große Arbeit am wenigften. Die feinen Befege ber homerifden Sprache, bas Berhaltnig ber Befange unter einander, die mothologischen Anschauungen und das gange Befen ber epifchen Boefie maren damals noch zu wenig erörtert und Benne zu febr in alte= ren Borftellungen befangen, als daß ibm das Bert gelingen tonnte. Es frantte ibn tief, daß es wenig Unerfennnng fand, daß vielmehr 3. 5. Bog, R. M. Bolf und Immanuel Better iconungs= los die Dangel beffelben aufdedten "), und wenn immer der Ton, in dem es geschah, dem hochverdien= ten Manne gegenüber nicht eben der richtige mar, fo muffen wir bod die Ausstellungen meift als begrundet erfennen.

Seine lateinischen Abhandlungen in den Schriften der Gesellschaft der Biffenschaften und in einer langen Reihe akademischer Gelegenheitsschriften, die deut=

<sup>\*)</sup> Jen. Allg. L.-Z.A.803, Mai, und 1806, Februar. Ueber jene Recension vgl. Arnoldt, Fr. A. Wolf, S. 410 f., über diese J. Better's Homer. Blätter, S. III.

schen zur Kunstgeschichte haben eine große Wenge wich=
tiger Fragen zuerst in Untersuchung gezogen, wie die über
die Epochen des Kastor, über die Kunst der Etruster,
über die Quellen Diodor's, über die philostratischen Bilder, über die Geschichte der griechischen Staaten
in Großgriechentand und Sicilien, die Beiträge zur Chronologie der Kunstgeschichte; sie haben alle in ihrer
leichten gefälligen Darstellung bei ihrem Ericheinen
anregend gewirft und viele haben noch jest ihren
Werth.

Heyne selbst schreibt schon 1757 an Münch hausen, er hat es dann öfter wiederholt, daß er mehr inneren Beruf zum Geschäftsmann als zum Gelehreten habe, und in der That erregt es Staunen, welche Menge der verschiedensten, vorübergehenden und dauernden, größter Umsicht und Beharrlichkeit bedürftigen Geschäfte ihm nach und nach übertragen wurde. Und alle besorgte er trefslich, zur wahren Förderung der Universität und des allgemeinen Besten.

Zuerst die Bibliothef. Er übernahm etwa 60,000 Bände und schon 1788 konnte er 200,000 als Zahl derselben angeben. In alle Länder erstreckte sich seine Korrespondenz, alle bedeutenderen Auktionskataloge ging er durch, um die Bibliothek immer vollskändiger zu machen und in gleichem Schritt mit der Zeit zu ershalten. Nur bei seiner höchst vielseitigen Gelehrsamteit war es möglich, ohne Einseitigkeit zu versahren. Ferner wurde unter seiner Betheiligung und Anleis

S. Carlo

tung der große alphabetische Katalog in den Jahren 1777—1787 angesertigt und so eingerichtet, daß die Unslage dauernd für alle Zeit ist und mur selten ein einzelnes Blatt umgeschrieben zu werden braucht. Es hat derselbe immer als Muster eines Katalogs gegolten. Durch Henne erfolgten auch alle Zahlungen für die Bibliothek.

Kerner übernahm er 1670 das Sefretariat der Socie= tät der Wiffenschaften und hatte als folder, da Saller. der Präsident, nicht nach Göttingen zurücklehrte und Dichaelis fein Direttorium niederlegte, alle Geschäfte und Korrespondenz der Societät zu besorgen, die Reden in den öffentlichen Bersammlungen zu halten und die Abbandlungen berauszugeben. Auch die Redaktion der "Gelehrten Anzeigen" war damit verbunden, und er hat auch dies mühselige und oft verdrießliche Beschäft bis an seinen Tod jo verwaltet, daß ihr Ansehn und ihre Verbreitung auch durch die fturmvollen Jahre seit 1789 sich erhielten und mehrten. Babl der eigenen Anzeigen, die er beitrug, schlägt heeren auf mindeftens 7= bis 8000 an. Die Briefe an Sommering zeigen, wie unabläffig er bemüht war, für die bedeutenden neuen Erscheinungen der verschie= denen Racher die geeignetsten Beurtheiler zu finden. Die Zahlungen endlich für die Societät wie jene für die Bibliothek besorgte er allein.

Bu diesen Geschäften kam 1774 noch die Inspektion der Freitische und die Führung ihrer Kasse.

1770 war ihm ferner eine Reorganisation des Badagogiums zu Alfeld von Dundhaufen aufgetragen worden und es stand von da an, nach den Geseken, die er für dasselbe ausarbeitete, unter seiner besondern Aufsicht; jedes Jahr ging er auf acht Tage dorthin, wohnte den Brüfungen bei und überzeugte fich bis ins Ginzelnste vom Zustand der ganzen Un= Dies veranlakte 1798 den Magistrat von Göttingen zu der Bitte an ihn, eine Umgeftaltung des hiefigen Somnafiums zu leiten. Auch dieses mübevolle Geschäft führte er mit glücklichem Erfolg durch und gab die "Neue Schulordnung und Verfassung für die Stadtschule zu Göttingen" noch in demselben Jahre heraus. Der Beschluß des Magistrats, zum Dant dafür fein Saus von allen Steuern zu befreien, erfreute und rührte ihn mehr als viele andere Ehrenbezeugungen. Auch das Symnasium zu Hannover ordnete er auf Wunsch bes dortigen Magistrats in den Jahre 1802 und 1803 mit vieler Mühe.

Und zu alledem kommt nicht allein sein ausgebreiteter Briefwechsel mit Gelehrten aller Länder,
mit Bekannten und Unbekannten, Hohen und Niedern,
die sich seines Nathes erholten, sondern namentlich der ununterbrochene Verkehr mit den Behörden in Hannover. Münchhausen gewann sehr bald eine solche Neigung, ein so unbeschränktes Vertrauen zu ihm,
daß kaum irgend etwas an der Universität geschah oder geschehen sollte, worüber er nicht Henne's Bericht und Butachten verlangte. Ein jolch vertrautes Berhaltnik zwischen einem machtigen Dinister und dem ihm unterstellten Professor ift namentlich in damaliger Zeit einzig in seiner Art und war nur awi= iden einem Manne von so großartiger Dentweise, wie Dandbaujen, und einem fo vielfeitig gebildeten Gelehrten möglich, der Menschen und Dinge mit arökter Sicherheit und Rlugheit beurtheilte und auch bem Minifter gegenüber Freiheit und Gelbständigkeit feines Urtheils mit Zeftigleit mahrte, nie feiner Burde etwas vergab. Auch nach Dundhaujen's Tod am 26. November 1770 blieb fein Ginfluß auf alle Universitätsangelegenheiten derfelbe, ja er fteigerte sich, ba nur die Referenten, erft Beorg Brandes, dann Ernft Brandes, und außer ihnen Benne genaue Renntnig alles Ginzelnen hatten, Denne aus eigener Unichauung natürlich noch eingehendere, als jene, und zwijden diefen durch Freundschaft und Berwandtichaft eng verbundenen Mannern das unbeschränktefte Bertrauen nie erschüttert ward. Namentlich auch bei Berufungen war fein Rath fast makaebend. 1806 die Universität dem westphälischen Königsstaat einverleibt wurde, blieb Benne's Ginflug bei den Rultusminiftern in Raffel, Johannes v. Müller und nach deffen Tode Leift, besonders unter dem erfteren, faft derfelbe wie früher. Belche Daffe von Beichäften dadurch für Benne erwuchs, ift begreiflich; mit jedem Vofttag gingen feine Briefe und Berichte nach Hannover. Von Münchhausen (aus 7 Jahren) sind 500, von Georg Brandes 2000 Briefe an Heyne vorhanden; eben so oft also hat er geantwortet. Ueberhaupt ist es ganz glaublich, wenn Heeren sagt, daß Heyne jährlich über 1000 Briefe zur Post gegeben habe, also die große Menge von Billeten nicht gerechnet, durch die er seine Geschäfte in Göttingen zu besorgen psiegte. Denn Besuche zu machen liebte er nicht.

So febr aber Senne Geschäfte liebte und fo febr ibm Arbeit das eigentliche Lebenselement war, so würde er doch taum so mannichfaltige, zum großen Theil zerftreuende und mit allerlei Verdruß und kleinlicher Mühwaltung verbundene Arbeiten auf fich genommen haben, wenn nicht Liebe zur Universität und das Streben zu nügen ihn immerdar zu jeder Aufopferung bereit gemacht hatten. Freilich waren ihm aus der Noth der Jugend Menschenverachtung und Selbst= gefühl, zugleich damit ein in fich geschloffenes Wefen Noch 1795 schreibt er an Sommering: .. Leider verliert man alle Achtung für die Species von Thieren, die Menschen beißen", und abnliche Meuße= rungen tommen viele vor. Von Menschen erwartete er nichts. Aber um so rührender und erhebender ift seine hingebung für das Wohl und den Ruhm der Univerfitat, fein Streben, das Gute zu fordern, wo er kann, Einzelnen zu helfen, wie und wo er es nur vermaa.

Dundbaufen hatte er in deffen letten Tagen versprochen, der Universität Treue zu bewahren bis zum letten Athemang, und er hielt es. In Rovenbagen bot man ihm den größten, fast unabhängigen Birtungefreis und 4000 Thir. Gehalt nebst 500 Thir. Bittwenpenfion; dennoch blieb er ohne Erhöhung seines Gehalts, der bei früheren Berufungen und ver= mehrten Geschäften auf 1800 gestiegen war, in Göt= Seinen Schülern zu nützen, Bedürftige zu unterftugen. Männer von Talent durch seinen Rath und Ginflug zu fordern, der Biffenschaft und huma= nitat neue Bege zu öffnen, war fein unabläffiges Be-Wie tief und ergreifend ift seine Liebe und müben. Treue gegen Georg Forster, auch als dieser ganz anderen Wegen folgte, als Benne. Gewiß, Men= ichenliebe war in henne's Bejen der Grundzug, nur die Herbigkeit seiner Jugendschicksale hatte die Menschenverachtung darüber gelegt, aber immer wieder brach jene siegreich hindurch. Er hatte, ebenfalls aus den Tagen der Jugend, Scheu vor dem offenen Berkehr mit Menschen und zog sich gern in sich und sein Haus zurud, um von da aus ungestört durch Andere die Angelegenheiten zu leiten: daher auch fein Berkehr durch Billete in Göttingen felbft. Aber in Briefen iprach er um jo freier und bestimmter seine Ansichten Und mit wenig Ausnahmen waren alle über= zeugt, daß er, mas immer er in feiner einzigen Stellung über die Universität und ihre Angehörigen be=

richte, nur die reinsten Absichten habe. Dabei natürlich manchmal geirrt zu haben gestand er selbst.

In das Bestehende pflegte er sich ruhig zu fügen. offener Rampf war nicht die Sache des früh in sich Burudgeschüchterten. Aber wenn man feiner sittlichen Würde, wenn man der Ehre und Würde der Univerfität zu nahe trat, da sprach er fühn und entschieden für das, mas ihm recht ichien. Als Munchhaufen 1767 einen Revers von ihm verlangte, nie Göttingen zu verlaffen, da wies er dies kurz als ein erniedri= gendes Ansinnen zurud. Als das Ministerium 1793 die Streichung Forfter's und des Maire von Straßburg, Friedrich v. Dietrich, aus den Liften der Societät forderte, schrieb er zurud: ba die Societät bei der Wahl ihrer Mitglieder nur die Wiffenschaft, nicht die Politik im Auge habe, so werde er das Ge= forderte nur dann vollziehen, wenn die Regierung es ausdrücklich befehle, dann aber auch dies öffentlich betannt geben. Während man Forfter's Namen in Göttingen verabscheute und faum zu nennen wagte, liek er öffentlich seinen Tod von sich aus ansagen. Ich erwähnte Forfter. Die entschiedene Barteinahme deffelben für die Franzosen in Mainz, das Verhalten seiner innig geliebten Tochter Therese gegen Forfter. beffen unglückliches Schickfal in Paris, waren der erfte schwere Kummer, der nach langer Zeit wieder die friedliche Rube iseines Lebens störte und ihm tief zu Berzen ging. Die Kriegswirren, die vielfach den lite-Gött. Borträge.

rarischen Verkehr störten und füx die Zukunft alles befürchten ließen, trübten die nächsten Jahre, und mit tiesem Schmerze ertrug er die Einverleibung der Universität in das Königreich Westphalen. Aber voll Resignation suchte er auch jest seiner geliebten Universität so viel als möglich zu nüßen. Und mit dem Bewußtsein, dies erreicht zu haben, verschied er ruhig und ohne Schmerzen; am 14. Juli 1812 früh fand das Dienstmädchen, als es ihm den Kassee brachte, den sast Dreiundachtzigjährigen an seinem Waschschankt todt zusammengesunken.

Und so hoffe ich denn den erften zwei Philologen unserer Universität, sich ähnlich in dem Aufstreben aus drückender Armuth, in der Methode und Richtung ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit, in rastlosem Streben, das Sute zu fördern und Andern zu nügen, in Unermüdlichleit der Arbeit, in treuer, ausopfernder Liebe zur Universität, ich hoffe ihnen ein dankbares Andenken, hochgeehrte Versammelte, in Ihrem Herzen gesichert zu haben.

## Johann Stephan Pütter

und

Karl Friedrich Eichhorn.

Bon

S. Zachariae.





Des ist mir bei der Einrichtung dieser Borträge zu dem bekannten Zwecke die Aufgabe gestellt worden, ein Bild von zwei der ausgezeichnetsten Juristen und Staatsgelehrten Göttingens, von Johann Stephan Pütter und Karl Friedrich Eichhorn, zu entewersen, welche zu den glänzendsten Gestirnen und Zierden der Georgia Augusta gehören und nacheinaneder, obwohl nicht in unmittelbarer Folge, den juristischen, insbesondere auch den staatsrechtlichen, Lehrestuhl eingenommen haben.

Die Schwierigkeit bei der Lösung dieser Aufgabe liegt weniger in der Sache selbst, als darin, daß es dabei auf einen populär gehaltenen Vortrag abgessehen ist, der gewisse Beschränkungen in der Aussührung mit sich bringt, insbesondere ein näheres Ginzgehen in ein nur den Männern vom Fach verständliches Detail verbietet, so nothwendig dies auch zur volls

ftändigen Rennzeichnung der wiffenschaftlichen Bedeutung des Einen wie des Anderen sein möchte.

Uebrigens handelt es sich hier, wie ich gleich bemerken will, nicht um den ersten Bersuch einer biographischen und literarischen Stizze. Abgesehen von
der fürzeren Erwähnung der Lebensschicksale und
wissenschaftlichen Bedeutung beider Männer in den
betreffenden Lehr- und Handbüchern, in allgemeinen
biographischen Berken u. s. w. — liegen schon mehrere
solche Bersuche vor, insbesondere:

- 1) Ueber Pütter, neben der noch näher zu erwähenenden Selbstbiographic, die ziemlich gleichzeitig hervorgetretenen Abhandlungen von v. Kalteneborn im Deutschen Staatswörterbuch, Bd. VIII, S. 439 f., und von Robert v. Mohl, in dessen Seschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bd. II, S. 425 f.
- 2) Neber Eichhorn die in pietätvollster Gesinnung und mit eingehendster Hervorhebung seiner wissensichaftlichen Leistungen geschriebenen Aufsätze von Renscher, in dessen Zeitschrift für Deutsches Recht, Bd. XV, S. 436 f., und noch ausführelicher von Karl Freiherr v. Richthofen im Deutschen Staatswörterbuch, Bd. III, S. 237 f. Außerdem die kritische Beurtheilung Eichhorn's als deutscher Staatsgelehrter in Robert v. Mohl's Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bd. II, S. 593 f.

Eine Bergleichung beider Männer mit einander. von denen der eine geboren wurde, als der andere nich bereits dem Greisenalter naherte, bietet manches Gemeinsame, aber auch manche Verschiedenheiten dar. Sie gehören beide zu den bervorragenoften juriftischen Celebritäten in den glanzenoften Berioden der Uni= versität Göttingen. Sie haben beide, jeder in seiner Urt, eine juriftische Schule gebildet und gablten zeit= weise ihre Zuhörer nach Hunderten, jo daß die größten Börfäle nicht ausreichten, um alle zu faffen, die be= gierig waren, fich ihre Schüler nennen zu durfen. Gie find beide von großer Bedeutung geworden für die geschichtliche Rechtswissenschaft und überragen ihre Leiftungen auf den von ihnen bearbeiteten Feldern ihre Vorgänger und Zeitgenossen; beide ausgezeichnet nicht bloß als gelehrte Juriften und Docenten, fondern auch in ihrer praktischen Thätigkeit als Hauptzierden des juriftischen Spruchcollegiums und Verfasser zahlt reicher eigener Rechtsgutachten, die sich besonders in ftaatsrechtlichen Fragen einer faft unbedingten Autorität Sie in ihrem vollen Werthe zu erfreuen hatten. gegen einander abzuwägen, ift schwer; geistig bedeu= tender war aber, um dies im voraus auszusprechen, zweifellos Rarl Friedrich Gidhorn als genialer Schöpfer neuer Grundlagen der Wiffenschaft, mahrend Pütter nur das ohne Zweifel auch große Berdienft einer verftändigen und gründlichen, sustematisch=dogmati= ichen Berarbeitung des positiven Materials gebührt.

Benn ich nun gunächft von beiden Männern eine bio= graphische Stizze zu geben verfuche, fo wird diefe Aufgabe bei Johann Stephan Butter wefentlich badurch erleichtert, daß wir von ihm eine febr ausführliche Selbitbiographie befigen, welche er gegen bas Ende feines Lebens ,, zur dantbaren Jubelfeier feiner 50 jährigen Professorsstelle in Göttingen" in der Ditte ber neunziger Jahre abgefaßt und 1798 im Berlag von Bandenhoed & Ruprecht in zwei Banden publi= cirt hat; eine Gelbftbiographie, von welcher Guftab Sugo gelegentlich (Jurift. Literar. = Beich., G. 359) nicht ohne Brund fagt, "daß fie bei allen ihren geh= lern doch febr lebrreich fei ". Gie bildet gemiffer Maken einen gang speciellen Theil der " Atademischen Belehrten-Geschichte von der Georg-August-Universität gu Böttingen", welche Pütter auf Beranlaffung Munchhaufen's bearbeitet und in zwei Banden (Gött. 1765 und 1788) edirt hat, die dann von An= bern, zulegt noch zum Jubiläum ber Universität, von Defterlen 1837 fortgefett und ergangt worden ift. Pütter's Gelbstbiographie ift zugleich ein schäkens= werther Beitrag gur Sittenschilderung seiner Zeiten und trot ihrer vielfachen Breiten eine nicht unintereffante Lecture, wenn man fich nicht abschreden lagt durch die oft in das Minutiofeste eingehende Schilderung der Berufsthätigfeit des Autors, feiner Lehrvortrage, der Entstehung der so gabtreichen praftischen und gelehrten Arbeiten, insbesondere auch fur jedes Gemefter der

genauen Angabe der gehaltenen Collegia. der Rahl der Zuhörer in denselben, unter namentlicher Bervor= bebung der Prinzen, Grafen und zahllosen adligen Herren, aber auch Anderer, die inzwischen im Leben, in Wissenschaft oder Praxis einen Namen oder eine Aber nicht gewiffe Stellung fich erworben hatten. blok die äußeren, in mancher Beziehung glänzenden Berhältniffe, seine unermudliche Thätigkeit in Erfüllung feines Berufs, seine erstaunliche schriftstellerische Frucht= barkeit, seine Nebenbeschäftigungen mit Musik u. s. w. lernen wir aus diefer Selbstbiographie bis ins kleinfte Detail kennen, — sondern es spiegelt sich darin auch ein Bild des innern Menschen ab, welches in mancher, wenn auch nicht in jeder Sinsicht einen gunftigen Gin= druck zu machen geeignet ift.

Johann Stephan Pütter wurde geboren am 25. Juni 1725 zu Jierlohn in der Grafichaft Mark. Der Bater war Kaufmann, die Mutter eine geborene Varnhagen aus einer dortigen erblichen Pfarrersfamilie. Von acht leiblichen Geschwistern war Pütter der Jüngste. Auch Pütter gehörte, wie wir bereits von Mosheim und Haller erfahren haben, zu den frühreisen Kindern, was auch ihn nicht gehindert hat, ein ausgezeichneter Mann zu werden, andererseits aber auch ebenso wie sein großer Mäcen der Freiherr v. Rünchhausen ein so hohes Lebensalter zu erreichen, wie es nur wenig Sterblichen beschieden zu sein psiegt. Seit seinem 10. Jahre genoß er, obwohl

ber lutherischen Rirche angeborig, den Unterricht eines gelehrten reformirten Bredigers bei Limburg an ber Lenne, bem er fein ganges Leben binburch bas dankbarfte Undenten gewidmet bat und beffen Gin= fluß es mohl zuzuschreiben ift, bag Butter, ob= wohl von driftlich = frommer evangelischer Befinnung und offenbarungsgläubig, doch teiner ftreng = confeffio= nellen Richtung zugethan und mehr für eine Bereinigung als weitere Trennung ber beiden evangeli= ichen Befenntniffe geftimmt war, wie er auch fpater durch feine 1772 edirte und in mehreren-Auflagen er= ichienene, auch in's Frangofifche und Sollandifche über= fente Schrift: "Der einzige mahre Beg gur Blud= feligfeit, deren jeder Menich fähig ift", befundet hat. Es ift daber auch ertlärlich, daß Pütter, nachdem er die Augsburgische Confession mit einer Vorrede über die evangelische Reformation und die tatholische Gegenreformation (1776) edirt batte, einer Aufforde= rung des befannten Samburger Paftors Johann Deldior Goge, bes fogenannten Bionemachters, über b. b. gegen die Reformirten gu ichreiben, mit ber Untwort begegnete: "Rad feiner Ueberzeugung hatten Lutherifche und Reformirte viel mehr Urfache gemeine Gade gu machen, als ihre Tren= nung polemisch zu unterhalten." - Bie febr Pütter für gegenseitige Tolerang mar, beweift auch eine fleine Geschichte, die er mit Genugthuung von einer Pfingftreife nach Weftphalen zu feinen

Berwandten (1769) erzählt. Durch Mangel von wurde Bütter nebst seiner Frau ge= nöthigt, die bekannte Bastfreiheit des freiweltlichen Stifts Frondenberg an der Ruhr in Unspruch gu nehmen. Die Aebtissin war ein Fraulein v. Fürften= berg, eine Schwester des verdienstvollen Münster'ichen Ministers dieses Namens und des damaligen Kürst= bischofs von Paderborn und Sildesbeim. Bur Gefell= schaft batte fie ein Fraulein v. Spiegel zum Defenberg bei fich. "Beide Damen", fagt Butter, "unterhielten uns por und bei dem Abendeffen zu unserem größten Vergnügen. Unter andern fam die Rede auf die dortigen Religionsverhältnisse, da unter den 24 Stiftsfräulein sowohl evangelische als fatho= lijche sein können. Zum Beweise der dort herrschenden Einiakeit erzählten sie uns, daß noch im vorigen Jahre in der Ririchenzeit der fatholische Beiftliche ihres Stifts auf den Baum geftiegen fei, Ririchen zu pfluden, daß der lutherische Beistliche den Rorb, der re= formirte die an den Baum gesetzte Leiter gehalten babe."

Kehren wir aber zur biographischen Stizze zu= ruck! —

Pütter war noch nicht 11 Jahre alt, als er zur Feier des Geburtstags des regierenden Grafen von Bentheim=Tecklenburg eine Rede in lateinischen Versen über einen damals erwarteten Kometen hielt. Bereits in seinem 13. Jahre bezog Pütter

Die Univerität Marburg und besuchte gunächst befonders die philosophischen Borlefungen 'des berühmten Chriftian Bolf, welcher 1723 von Friedrich Bil= belm I. aus Salle vertrieben worden war. Wie auf die Jurisprudenz überhaupt, fo hat auch auf Bütter's juriftische Ausbildung die Bolf'iche Philosophie einen großen Ginfluß ausgeübt. - Trop feines febr jugend= lichen Alters mußte Butter als Marburger Student. ber bamaligen Sitte und afademischen Zwangsvorschrift gemäß, einen Degen tragen; doch ichutte ihn fein Alter bor der Berwickelung in fonft fo häufige Schlä= gereien oder Rencontres. - Im Jahre 1739 bezog Butter die Universität Salle und borte, felbft noch nicht einmal confirmirt, die Dogmatit bei Baum= garten. In der Jurisprudenz waren besonders der berühmte Seineccius, 3. 5. Bohmer, und im Staatsrecht ber Cangler v. Budewig feine Lehrer. Dann ftudirte Bütter noch ein Jahr, 1741-1742, in Jena, borte bei Eftor, Engau und Schaum= burg und trieb zugleich Frangofifch und Stalienisch. Statt nach Berlin, wie von feinen nachften Ungehörigen gewünscht murde, gieng er mit feinem boch= verehrten Lehrer Eftor wieder nach Marburg. Sier tam fein Entichluf gur Reife, fich ber atademifchen Laufbahn zu widmen, und er erlangte nun in feinem neunzehnten Jahre (1744) auf Grund einer Inaugural= Disputation über "Die Pravention bei den hochften Reichsgerichten" die juriftische Licentiaten-Bürde. Die

7.1

erfte Borlesung hielt Bütter im Sommer 1744 über deutsche Reichsgeschichte und war glücklich genug, wie er sagt, das Auditorium mit 39 Zuhörern, .. worunter 11 Adlige waren " gefüllt zu sehen. Aber auch als Rechtsanwalt und Defensor in peinlichen Sachen war der neunzehnjährige junge Mann thätig und machte fich alsbald einen Namen, insbesondere durch die mit Erfolg durchgeführte Vertheidigung eines beffischen Sauptmanns aus angesehener Familie, welcher das Unglück gehabt hatte, in der Nothwehr einen jüngern Rameraden zu erstechen. Pütter gewann dadurch persönliche, ihn später mehrfach fördernde Beziehungen. Bur Anknüpfung anderer wußte er die Nähe von Weklar, den Sik des Reichs-Rammergerichts, und Krankfurts, damals Six des Reichs-Hofraths, zu benuten, mas ihm zugleich eine Ausbeute gewährte für den von ihm forthin mit besonderer Vorliebe cul= tivirten Reichs = Gerichtsprocek. 1745 wohnte er in Begleitung seines besonderen Gönners, des Burggrafen v. Rirchberg, der Wahl und Arönung Frang' I. zu Frankfurt bei, und hier war es zuerst, wo er Gerlach Abolf v. Münchhausen, der damals als Churbraunschweigischer Bahlbotschafter fungirte, kennen lernte oder, nach Pütter's eigenem Ausdruck, "diesen großen Minister zuerft in der Nähe sah und die Art, wie er sich gegen einen Jeden benahm, nicht genug bewundern konnte"; ohne daran zu denken, daß er so bald in nähere Beziehungen zu diesem hoch=

gebildeten Staatsmann und Kenner des deutschen Staatsrechts, dem eigentlichen Gründer und geistigen Bater der damals noch sehr jungen Georgia Augusta, treten follte.

In der That war dies schon im nächsten Jahre (1746) der Fall, wo der damals 21 jährige junge Mann durch den Kammergerichts - Uffeffor v. Schwarzen = fels, einen Schwestersohn v. Münchhausen's, texterem besonders empsohlen worden war. In Folge hiervon stellte sich Pütter auf einer Psingstreise persönlich in Hannover vor, machte überall durch seine Erscheinung einen sehr günstigen Eindruck und erhielt alsbald von v. Münchhausen die Versicherung seiner Anstellung als außerordentlicher Professor mit einem Gehalte von 250 Thalern und einem Reisestigendium von 500 Thalern, um in Wexlar, Regensburg und Wien sich noch weiter, besonders im Reichsproces, auszubilden.

Bütter verließ nun, unter Zurückweifung verschiedener anderer ehrenvoller Anträge, die Universität Marburg, wo er nicht bloß über Reichsgeschichte, sonsdern auch über römische Alterthümer und Institutionen, über deutsches Privatrecht und Naturrecht ziemlich zahlreich besuchte Vorlesungen gehalten hatte. Die Empfehlungen des Ministers v. Nünchhausen und anderer Gönner verschafften ihm überall, in Regen 3= burg und auch in Bien, die günstigste Aufnahme und eine bereitwillige Förderung seiner Zwecke.

Im September 1747 trat Bütter, jest 22 Jahre alt, seine Professur in Göttingen an. Berühmte Danner gierten ichon, durch Dundbaufen's Surforge, in atlen Kacultäten die Lehrstühle. Dosheim u. A. in der Theologie: Bebauer, Schmank. Clyrer, G. Q. Bohmer, Claproth, Riccius, Scheidt als Rechtsgelehrte: Besner, Dichaelis u. A. in der philosophischen Facultät, darunter auch Johann David Roeler für die Reichsgeschichte und Münztunde. Lag es doch ganz besonders im Plane v. Münchhaufen's, daß Staatswiffenichaften, Jurisprudeng und Geschichte mit ihren Gulfswiffenschaften in erster Linie in Göttingen vertreten sein follten, um die Universität zu einer allgemeinen Bildungsanftalt für den böberen Staatsdienft zu machen; ein Ziel, welches noch bei seinen Lebzeiten in glänzendster Beise erreicht wurde. - Pütter's Un= tritterede als Professor handelte von der Nothwendia= teit: der Kenntuif des Reichsprocesses, die freilich den Studenten aus den nicht appellabeln Ländern noch nicht einleuchten wollte. Von seiner Sauptbestimmung für deutsches Staatsrecht und Reichsgeschichte Pütter neben Schmauß und Roeler gunächst teinen Gebrauch machen zu sollen. In den vorberei= tenden Studien dazu förderten ihn besonders die von Munchhaufen gefammelten Staatsacten, die ihm der wohlwollende Mäcen mit ebenso großer Liberalität als dem vollsten Vertrauen zur Benutzung überlief.

The state of the s

Bütter las also vorläufig nur über deutsches Brivatrecht nach Engan und über den Reichs= procek, verbunden mit praftischen Uebungen, nach einem von ihm verfakten Conspectus. Der Anfang war bier fein brillanter: Butter batte das erfte Semefter nur drei Buborer im Reichsproceft, einen herrn v. Gemmingen aus Burtemberg, den nachmaligen Professor Eifenhart zu Belmftedt und einen Sohn des Ranzlers v. Mosheim, nachmals Staats= minister in Würtemberg. — Bur besonderen Freude gereichte ihm aber alsbald eine andere Acquisition, die Göttingen durch Dundhaufen's Fürforge machte und die den fpater durch August Ludwig Schloger u. A. vermehrten Ruhm der Georgia Augusta im Rache der Staatswiffenschaften besonders gefördert hat, nämlich die Berufung des Begründers der Wiffenschaft der Statiftit: Bottfried Achenwall's, welcher auch von Marburg nach Göttingen gezogen wurde (wo das erste Lehrbuch der Statistif 1749 von ihm erschien), und dem Bütter bis an deffen 1772 er= folgten Tod durch die innigften Freundschaftsbande verknüpft blieb.

Die gesellschaftlichen Zustände Göttingens, wie sie Pütter vorsand und wie sie auch noch längere Zeit blieben, stachen, nach seiner eigenen Bemerkung, von denen anderer Städte, wie Wien, Regensburg, Weglar und selbst Warburg, außerordentlich und nicht gerade in vortheilhafter Weise ab. "Sonntag Vormittags",

erzählt Bütter felbft, "ließ man fich auf Rachmittag um 3 oder 4 Uhr in einem oder auch in zwei Säusern nach einander anmelden. Da wurde Raffee vorgesetzt und mit Ablauf der Stunde der Besuch geendigt. Die anblreichste Gesellschaft pflegte im Hause des Stadtcommandanten zu fein, der meift zugleich Befehlshaber des Regiments war, das hier in Besakung lag. Da kamen gewöhnlich mehrere Brofessoren und Brofessorinnen, auch Militarpersonen, Mitglieder der Stadtobriateit und andere honoratioren, auch bier ftudirende Grafen und Adlige zusammen. In einem großen Saale faß Alles an den vier Wänden herum und genoß den ihm dargereichten Raffec. Je gabl= reicher die Gesellschaft war, je weniger konnte man eine allgemeine Unterhaltung erwarten. Nicht eines Jeden Sache war es, das große Wort zu führen." —

Dies hat sich später wohl geändert, und Pütter selbst hat dazu beigetragen, den Göttinger Gesellschaften etwas mehr Leben einzuhauchen, so wie er es auch war, der als großer Verehrer der Musik (er spielte selbst Clavier, Bioline und Flöte) kleine Privatconcerte veranstaltete und der Begründer der späteren öffentlichen akademischen Concerte wurde. Auch hatte er nachmals, als er zu den Ersten hier zählte, abwechselnd mit Andern an gewissen Tagen offenes Haus sür gesellschaftliche Reunion, was auch vom Curatorium im Interesse der jungen Leute besonders unterstützt wurde, und die Pütter'schen Gesellschaften sind sort-

hin im Gedichtnis auch der darauf folgenden Genetrationen geblieben. Auch fie hat aber der Ruf einet gewiffen Steifheit begleitet, deffen sich die Göttinger Gesellschaften schon seit Decennien wohl kaum noch zu rühmen haben dürften.

Im Jahre 1751 verheirathete sich Püttet — 26 Jahr alt — mit einer Tochter des Gräslich Golmsischen Geheimeraths Stod zu Braunsels. Die Ehe war eine sehr glückliche, obwohl sie kinderlos blieb, und bestand noch, als Pütter sein 50jähriges Prosessing es Pütter, auch die Wohnung in einem das mals ganz neuen Hause an der Allee, zunächst mietheweise und gemeinsam mit Ach en wall, später eigensthümlich zu gewinnen, welche er bis an das Ende seines Lebens innegehabt hat.

Schon 1748 war Pfitter — bis dahin nur Licentiat der Rechte — bei der akademischen Festlichleit zur Feier der Anwesenheit Königs Georg II.
von der hiefigen Facultät zum Dootor juris creitt worden; 1749 wurde er außerordentlicher Belsiget des Spruchcollegiums und rückte, nachdem er 1753 zum ordentlichen Prosessor ernannt worden war, in die vierte Stelle der Facultät und des Spruchcollegiums ein. Im Jahre 1758 wurde ihm das Präsikeat "Hoftath" ertheilt und 1763 war er zum ersten Mal Prosector; 1770 erfolgte die Ernennung zum Seheimen Justizrath; erst 1797, nachdem bereits

sein 50jähriges Professons-Jubiläum geseiert worden war, erhielt er nach G. L. Böhmer's Tode die Stelle des Ordinarius im juristischen Spruchcollegium, sür welches er übrigens seit seinem Eintritt außerz ordentlich thätig gewesen war, so daß er manches Jahr 40—50 Facultätsarbeiten geliefert hat, was neben den vielen Privatgutachten, schriftstellerischen Arbeiten, Borlesungen — täglich 3—4 Stunden — und sonstigen Nebenbeschäftigungen die außerordentliche Arbeitskraft des Mannes zur Genüge bekundet. — Bezeichnend für die früheren Gehaltsverhältnisse ist, daß Pütter erst 1773 einen Gehalt von 1000 Thaler erreichte.

Der große und ausgebreitete Ruhm, den sich Pütter schnell als Lehrer und Schriftsteller erworben hat, erklärt es nicht bloß, daß die vornehmste Jugend Deutschlands Göttingen als ihre Bildungsstätte betrachtete, und besonders um ihn zu hören hierher kam, so daß die Georgia Augusta schon vor Ablauf ihres ersten Semisäculums wohl die vornehmste Universität Deutschlands war; sondern es macht dieser Umstand anch begreistich, daß man sich von den verschiedensten Seiten bemühte, den vornehmen Hochlehrer der vornehmsten Jugend Deutschlands zu gewinnen. Pütter, eine zugleich durch und durch dankbare Seele, besonders dem über alle Naßen verehrten Münchhausen gegensiber, — hat aber allen Berlockungen und glänzenden Ofserten widerstanden, mochten sie nun von

Kürften oder Republiken an ihn gelangen und ihm die Aussicht zu einer anderen akademischen oder einer böheren Staatsstelle eröffnen. Nur einem - aber nur vorübergebend feine Thatigfeit in Göttingen unterbrechenden - Antrage tonnte Pütter nicht widerstehen, nämlich dem vom damaligen Herzog von Gotha Friedrich III. gestellten Berlangen, die beiden Söhne, den Erbpringen Ernft und den Pringen August, im Staatsrecht und anderen für ihre Ausbildung wichtigen Disciplinen zu unterrichten. war dies im Jahre 1762, also noch während der Zeit des siebenjährigen Krieges, einer gerade recht schlimmen Zeit für Stadt und Universität, das Jahr, in welchem beim Abzug der Franzosen, die das da= mals noch als Festung behandelte Göttingen fünf Sahre lang bejett gehalten hatten, die Stadt durch die Er= plofion des Pulverthurms in Schreden gefett wurde, wobei 30 Mann und mehrere Offiziere eines sächsischen Regiments in die Luft flogen, eine dicht dabei aber in einer kleinen Wohnung befindliche Frau mit 5 Kindern unversehrt blieb - und zugleich durch die absichtliche Sprengung mehrerer Theile des Walles und der Mauern großer Schaden angerichtet wurde. — Pütter ging also Oftern 1762 mit bochster Benehmigung nach Gotha und ift noch in späterem Alter entzückt von diesem Aufenthalt, theils in Gotha felbst theils in Ichtershausen. Er lernte daselbst ein ziemlich glänzendes Sofleben fennen; die Berzogin war eine

geistreiche, auch von Friedrich dem Großen verehrte Dame, und hier war es, wo Pütter auch das Clück hatte, diesem großen König vorzestellt zu werden, der sich über Reichsgeschichte und die deutsche Sprache — wie man sich denken kann, nicht zum Lobe der letzteren — mit ihm unterhielt.

Eine andere Unterbrechung erlitt Bütter's Berufsthätigkeit in Göttingen bald darauf dadurch, daß er bei der bevorstehenden römischen Königswahl (1764) der dur=hannoverschen Wahlbotschaft als Consiliarius nach Frankfurt beigegeben murde. Dunch haufen schrieb deshalb an Pütter: "Da man nicht glaube, daß dieser Wahlconvent über 2 Monate dauern werde, so würde diese Excursion der Universität vielleicht auf andere Beise und durch die zu Frankfurt zu machende Bekanntschaft desto größeren Vortheil bringen." war dies die Wahl und Krönung des nachmaligen Raifers Joseph II. zum römischen Rönig, welche in Begenwart des faiferlichen Baters erfolgte, und von welcher in Goethe's "Aus meinem Leben" am Schluffe des fünften Buches so Ausführliches berichtet wird. — Uebrigens war Pütter noch einmal, näm= lich nach dem Tode Joseph's II., bei der Wahl Leopold's II., als Consulent der Wahlbotschaft in Frankfurt; ja er würde in gleicher Eigenschaft auch noch bei der Wahl zur Krönung des letten römisch= deutschen Raisers Franz II. anwesend gewesen sein,

wenn er nicht die ihm abermals von Hannover gemachte Offerte abgelehnt hatte.

Die glanzenofte Zeit für Bütter und die Georgia Augusta waren aber im vorigen Jahrhundert die sieb= ziger und besonders die achtziger Jahre, ebe ber Sturm der Revolution losbrach. In diese Zeit fiel auch der Aufenthalt der drei toniglichen Pringen Ernft Auguft, August Friedrich und Adolf Friedrich mit ihrem Befolge und einer förmlichen Hofhaltung, wodurch viele andere, besonders auch fürstliche Personen, hierher gezogen wurden. Daß die Prinzen, welche in Bot= tingen erft Deutsch ternen mußten, besonders auch bei Bütter deutsche Reichsgeschichte und deutsches Staatsrecht hörten, verfteht fich von felbft. Ihnen zu Ehren wurden ländliche Feste und Gesellschaften verschiedener Art veranstaltet. "Im Sommer", erzählt Pütter selbst, "pflegten die Prinzen Sonntags nach geendigter Cour mehrentheils auszufahren; oder fie legten auch nach eigener Bahl in einzelnen Professorsbäufern, worin sie sich vorher hatten ansagen lassen, Besuche ab, wo fie fich dann fleine Collationen von Thee und Gebackenem gefallen ließen und mit einigen etwa dazu gebetenen Freunden und Freundinnen eine Parthie Whift zu machen pflegten. Im Schlöger'ichen Garten wurden ihnen zu Ehren etlichemal fleine Balle beranftaltet." Der Aufenthalt der englischen Prinzen dauerte von 1786-1790.

Eine Aufzählung der jo gabireichen Schriften

The state of the state of

Pütter's ist natürlich unmöglich. Außer seinen Compendien, die mehrentheils eine ganze Reihe von Auflagen erlebt haben und nach welchen, namentlich nach seinem Lehrbuch des Staatsrechts, auf fast allen deutschen Universitäten gelesen wurde, — außer den vielen akademischen Programmen, Gelegenheitsschriften und durch gerade anhängige Streitsachen veranlaßten wissenschaftlichen Abhandlungen, unter welchen ich nur die siber den Ungrund der Regredient-Erbschaft (1767) und aus der späteren Zeit (1796) die wichtigen für den Sieg der richtigeren Lehre entscheidenden und berühnnten Schriften "Ueber den Unterschied der Stände" und "Ueber Mißheirathen der deutschen Fürsten und Grafen" (1796) hervorhebe, sind von den größeren Werfen besonders zu nennen:

- 1) Die die erstaunlichste Gelehrsamseit und Bücherstenntniß bekundende "Literatur des deutschen Staatsstechts", in drei Theilen 1776, 1781 und 1783 ersichienen, wovon namentlich die erste Abtheilung, die sogenannte Gelehrtengeschichte, worin die verschiedenen Epochen der Entwickelung des deutschen Staatsrechts auf das Lichtvollste charakterisitt werden, noch jest einen wissenschaftlichen Werth hat.
- 2) Pütter's Beiträge zum deutschen Staats= und Fürstenrecht, in zwei Theilen 1777 und 1779 erschienen, voll Bedeutung für die Methode der Behandlung, die wissenschaftlichen Grundlagen des deutschen Staatsrechts und die richtigere Construcz

tion wichtiger Inftitute der Reichs= und Landesver= faffung.

- 3) Die, auf Bunsch der Königin Sophie Char= lotte von Großbritannien, geborenen Herzogin zu Mecklenburg, versaßte und derselben dedicirte "Histo-rische Entwickelung der heutigen Staatsversassung des Deutschen Reichs" in drei Theilen, 1786; eine für die damalige Zeit, man kann sagen, elegante, klare und durchsichtige und auch dem Laien verskändliche Darskellung der Reichsverhältnisse, besonders seiner Justizund Religionsversassung.
- 4) Die vortrefslichen und gründlichen "Erörterungen und Beispiele des deutschen Staats= und Privat= Fürstenrechts", heftweise 1790—1797 erschienen; besonders wichtig für das deutsche Privat=Fürstenrecht und das sogenannte Kirchen=Staatsrecht, wobei Pütter besonders entschieden das Territorialspstem besämpste, kraft dessen tatholische Landesherren die geistliche Gerichtsbarkeit oder Kirchengewalt auch über ihre evangelischen Unterthanen in Anspruch nahmen, und überhaupt die Verhältnisse der Religionsparteien nach dem Religionsfrieden erörterte, eine für die damalige Zeit gewiß höchst wichtige Sache bei den vielen sogenannten Religionsbeschwerden, über welche die Unterthanen vielsach zu klagen hatten.

Bon den legten Lebensjahren Bütter's ift wenig zu berichten. Pütter hat fich im eigentlichsten Sinne des Borts felbst überlebt; denn sein Geift war in ben letten Jahren feines Lebens umnachtet. Er er= tebte noch die Auflösung des sogenannten beiligen römischen Reichs deutscher Nation. hat sie aber nicht mehr begriffen. Mus Erzählungen eines Mannes, der ihn noch persönlich gekannt und als Curator ihm bei= geordnet war, erinnere ich mich einiger Anekdoten, die ich hier wohl auch mittheilen darf. Bu den Wahn= vorstellungen Bütter's gehörte unter Anderem, daß er noch in der Zeit des siebenjährigen Krieges zu leben meinte, den ihm zur Gesellschaft beigegebenen Bedellen, der auch mit ihm zusammen af, für einen preußischen Sauptmann hielt und fich öfters darüber wunderte, daß keine Dislocation der Truppen des Königs in Breuken erfolge. Ferner: Blötlich wurde Pütter eigensinnig, wollte sich nicht ausziehen und zu Bette legen. Dem Curator blieb Nichts übrig, als ibm ein angeblich vom Ministerium eingegangenes Rescript zu präsentiren, welches das ernstliche Miffallen über die in Erfahrung gebrachte Widerspenstigkeit des Beheimen Juftigraths Bütter zu erkennen gab. wirkte auf der Stelle; denn vor einem hohen Curatorialrescript hatte Bütter stets den größten Respect gehabt. -

Wenden wir uns jest zu Eichhorn, wobei wir besonders den genauen und zuverlässigen Mittheilungen von Richthofen folgen können! Die Familie Eich= horn, welcher unser Carl Friedrich angehört, stammt aus Süddeutschland, aus der Grafschaft Hohenlohe=

The state of the s

Dehringen. Sein Bater, der berühmte Drientalift, Theologe und hiftoriter Johann Gottfried Gich= horn, war durch den Hohenlobe'iden Befit der niedern Grafichaft Gleichen Rector am Luceum zu Dhrdruf geworden, von wo er 1775 einem Rufe als Professor der orientalischen Sprachen nach Jena gefolgt war, hier in Jena murde unier Carl Friedrich am 20. November 1781 geboren und fam, als der Bater 1788 dem Rufe nach Göttingen gefolgt war, mit feinen Eltern hierher, wo er vier Jahre das städtische Symnafium besuchte und bereits in seinem sechzehnten Jahre als ein reich begabter junger Mann die Univerfität bezog. Seine Studienzeit fällt in die Jahre 1797-1801, in welcher er noch der Schüler pon Bütter, außerdem von Runde, Hugo und anderen berühmten Gelehrten Böttingens auch im Bebiete der Philologie, Geichichte und Naturwiffenschaften mar. Im Jahre 1801 promovirte Eichhorn als Doctor der Rechte, auf Grund einer Differtation über den Unterschied zwischen deutschen Austrägen und blo= ken Schiederichtern, eine für das deutsche Reichsrecht und ipater noch für das deutsche Bundesrecht wichtige Materie. Mit dem Entschlusse, sich der afas demischen Laufbahn und vorzugsweise den publicistischen Fächern zuzuwenden, befuchte er (wie Pütter) Werlar und Wien und lernte dort in den Jahren 1801—1803 theils viele ausgezeichnete Personen, theils den Beichäftsgang bei den beiden höchsten Reichsgerichten

Im Berbfte 1803 nach Göttingen näber kennen. gurudgefehrt, habilitirte fich Cichhorn hier als Docent und las zunächst (wie Bütter) über Reichsbrocek und dann über deutsche Rechtsaeschichte. Auch wurde er alsbald Mitglied des Spruchcollegiums, folgte aber schon 1805 einem Rufe als außerordentlicher Professor der Rechte nach Frankfurt a. d. D., wo er, um den Bedürfnissen der Universität zu genügen, über die perschiedenartigsten juriftischen Disciplinen Borlefungen halten mußte. hier legte aber Eichhorn bereits den Grund zu dem Werte, mas feinen Namen besonders berühmt gemacht bat, nämlich der .. Deutichen Staats= und Rechtsgeschichte", wovon der erfte Band im Mai 1808 erschien und wobei Eichhorn bereits die Ansichten über die Behandlung des Rechts mit der größten Rlarheit und Bestimmtheit ausspricht, die er ipäter unverändert befolgt und bezüglich des deutschen Rechts in der mit seinem Freunde v. Savignb 1815 begründeten "Zeitschrift für geschichtliche Rechts= wiffenschaft" weiter ausgeführt hat.

Alls Preußen in der Zeit des tiefsten politischen Falles doch den Muth hatte, 1810 die Berliner Universität zu gründen und mit Männern, die zu den Ersten ihrer Wiffenschaft gehörten, die Lehrstühle zu besetzen, darunter auch Männer, welche es verstanden, das vom Unglück so tief niedergedrückte Bolksbewußtziein wieder zu heben, wurde mit glücklichem Griff alsbald auch Karl Friedrich Sichhorn an die

neue Universität berufen, um das deutsche Recht zu vertreten, neben Savigny, als Bertreter des römisichen Rechts, mit dem ihn die vollste Uebereinstimmung in der Behandlung des positiven Rechts verband.

Eichhorn hatte die Erniedrigung des Vaterlandes unter dem französischen Joche schwer empfunden; er war eine Zeitlang Mitglied des jogenannten Tugend= bundes und Director der Frankfurter Sauptkammer, bis zur Auflösung des Bundes durch den König zu Ende des Jahres 1809. Im Jahre 1810 hatte sich Eichhorn verheirathet und mar bereits Familien= vater, als der langersehnte Aufruf des Königs zu den Baffen am 17. Marg 1813 erfolgte, dem Gidhorn nicht widerstehen konnte. Er vertauschte nun die Reder mit dem Schwerte und focht als Rittmeister des vierten kurmartischen Landwehr = Ruraffier = Regimente die Schlachten von Großbeeren, Dennewig und die Bölterschlacht bei Leipzig mit. Besonders bei Dennewit zeichnete er sich durch fühnen Duth und Unerschrockenbeit dergestalt aus. daß ihm neben dem eisernen Rreux auch der ruffische Wladimir = Orden zu Theil wurde. Mit dem Bulow'ichen Corps zog er 1814 mit in Baris ein, nahm aber sogleich nach Abschluß des Friedens seinen Abschied und fehrte über Göttingen, wo er einige Wochen bei seinen Eltern verweilte, nach Berlin gurud, wo er mit verdoppeltem Gifer feine Borlesungen und seine Studien wieder aufnahm, die forthin und vorzugsweise die deutsche Staats= und Rechtsgeschichte, deutsches Staatsrecht, Privatrecht und Kirchen recht zum Gegenstand hatten. Im Winter 1816—1817 wurde ihm die Ehre zu Theil, dem Kronprinzen von Preußen Borträge über deutsches Recht zu halten, die ihn durch die rege Theilnahme des geistevollen Prinzen erfreuten. In diese Zeit fällt die Bersöffentlichung des zweiten und dritten Theils der Rechtsgeschichte und der berühmten Ubhandlung über den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland.

Der Unfrige, d. h. Lehrer an der Göttinger Sochichule, wurde Eichhorn 1817, wobei er haupt= fächlich durch den Wunsch seines alternden — 1827 gestorbenen — Baters bestimmt wurde. Er las bier abwechselnd in dem einen Semester über deutsche Rechts= geschichte und über Kirchenrecht, in dem andern über deutsches Privatrecht und deutsches Staatsrecht. ift befannt, daß gerade nach den Befreiungstriegen, in den letten Jahren des zweiten und im dritten Decennium dieses Jahrhunderts die Zeit des größten Flors, der größten Frequenz der Universität eintrat; Böttingen gablte in dieser Zeit in mehreren Semeftern 1500—1600 Studenten und damals 3. B. ebenjo viel Juriften, als in den letten Zeiten die Durch= schnittszahl der sämmtlichen Studirenden betragen hat. Daß, neben andern einwirkenden Urfachen, auch Eich = horn einen wesentlichen Antheil an diesem Mor und diefer Frequenz hatte, unterliegt feinem Zweifel; benn gerade ihm ftrömten die Zuhörer aus ganz Deutsch=

1.0

land in solcher Masse zu, daß buchstäblich keines der vorhandenen Auditorien ausreichte — und, um dem Bedürfniß zu genügen, in der sogenannten Pandeltengasse ein Gebäude seiner bisherigen sehr unästhetischen Bestimmung entzogen und in einen Hörsal verwandelt wurde, in welchem auch ich noch den Vorlesungen Eichhorn's in den Jahren 1827 und 1828 beiget wohnt babe.

Eichhorn's höchft bedeutende und ruhmwolle Wirksamkeit an der Göttinger Hochschule, wozu auch die Bollendung der deutschen Staats= und Rechts= geschichte im vierten Bande 1821, und die Beröffentlichung seiner berühmten, in der Wissenschaft des deutschen Rechts Epoche machenden "Einleitung in das deutsche Privatrecht, mit Ginschluft bes Lehnrechts" im Jahre 1828 gehörte, follte aber, im Bergleich mit Pütter's über 60iabrigen Professur, eine ziemlich turze sein; schon nach zwölf Jahren ging sie zu Ende, als Eichhorn, seiner erschütterten Gesundheit halber, Oftern 1829 seine Entlaffung nahm und fich auf sein Landaut in der alten Heimath seiner Pamilie, nach Ammerhof bei Tübingen, welches er schon mehrere Jahre vorher erworben hatte, zuruckzog. Gichhorn widmete fich hier mit Eifer der Landwirthschaft, fand aber zugleich die erforderliche Muge, um bereits im Jahre 1831 den ersten Theil (der zweite erichien 1883) seinet "Grundfane des Rirchenrechts der tatholischen und der evan= getischen Religionspartei in Deutschland" (Göttingen, auch noch bei Vandenhoed & Ruprecht) erscheinen zu tassen; ein durchaus aus den Quellen geschöpftes, die bisherigen Bearbeitungen, insbesondere des proteskantischen Kirchenrechts, durch sestere Begründung seiner Principien aus der öffentlich aufgestellten Lehre der Retigionspartei, weit überflügelndes, wie mir scheint, nicht überall nach Gebühr gewürdigtes, zugleich grundsgesehrtes Wert!

Buch die ländliche Muke in Ammerhof dauerte aber nicht lange. Schon 1832 ließ fich Eichhorn, im Gefühl wieder gefraftigter Gefundheit, beftimmen, auf das bringende Bureden feiner Berliner Freunde, besonders v. Savigny's, einem glänzenden Ruf nach Berlin zu folgen und theils als Lehrer für Staatsrecht und Richenrecht in die Universität, theils als Geheimer Legationstath in das auswärtige Ministerium einzu-Da ihm aber das Lesen doch zu beschwertich wurde, so vertauschte er bereits nach zwei Jahren seine Birtfamteit an der Univerfitat mit der Stellung als Gebeimer Obertribungterath. Dann murbe er 1838 zum Mitalied des Staatsraths ernannt, der damals noch eine große Bedentung hatte, und 1842 zum Mitalied der Gesetzescommission, 1843 zum Geheimen Oberiuftigrath befordert. Bon 1838 bis 1843 gehorte Etahorn gur Bahl ber Spruchmanner bes, freilich niemals in Activität getretenen, deutschen Bundesidniedsgerichts von 1884; auch war er 1843

Witglied des von Friedrich Wilhelm IV. eingesetzten Obercensurgerichts geworden, eine Stellung, aus der er aber bereits 1844 wieder zurücktrat. — Schon seit 1840 hegte Eichhorn wegen seines körperlichen Befindens den Wunsch, sich ganz wieder in's Privatleben zurückzuziehen; und 1847 brachte er ihn zur Ausführung. Er zog sich wieder auf sein Gut nach Ammern zurück und starb, seit 1850 körperlich sehr leidend, am 4. Juli 1854, während eines Besuchs bei seinem Sohne, dem Appellationsgerichtsrath Otto Eichhorn, zu Göln. — —

Möge es mir verstattet sein, nun noch einige vergleichende Betrachtungen über die wissenschaftliche Bedeutung und den politischen Charafter beider Männer

anzufügen.

Ein Hauptgegenstand der Bearbeitung für Schriften und Lehrvorträge, war, abgesehen von andern Rechtsbisciplinen, sowohl bei Pütter als Eichhorn die deutsche Reichs= und Rechtsgeschichte und das bestehende öffentliche Recht Deutschlands. Dabei zeigt sich aber doch eine nicht unwesentliche Verschiedenheit in ihren Leistungen.

Pütter war, was seine historischen Schriften betrifft, gewiß ein sehr gründlicher und gewissenhafter Forscher und hat auch manche bisher dominirende Vorstellungen, wie z. B. den Wahn, daß das deutsche Reich eine Fortsetzung des alten römischen Reichs sei, berichtigt; und wenn seine Leiftungen auf diesem Ge-

A Land Million Street Street

biete die jezigen Historifer nicht mehr so wie seine Zeitgenossen befriedigen können, so liegt der Grund hauptsächlich mit darin, daß der Pütter'schen Zeit überhaupt noch der wahre geschichtliche Sinn, wie er durch die neueren Schulen geweckt worden ist, abzing, und daß die Kenntniß und Benuzung der älteren deutschen Geschichtsquellen noch eine, im Vergleich mit der jezigen, höchst mangelhafte war. Indessen zugeben muß man trot alledem, daß Pütter's Birksamseit auf diesem Gebiete keine neue Bahnen eröffnende oder Epoche machende genannt werden kann.

Wohl aber mar dies bei Carl Friedrich Gich= horn der Kall. Sein großes und umfassendes Werk über die deutsche Staats = und Rechtsgeschichte trägt zwar auch in feinen Unfängen und erften Bearbeitungen noch manche Unvollkommenheiten an sich, die sich be= sonders wieder aus dem damals noch unvollkommneren Ruftand der älteren deutschen Beschichts= und Rechts= quellen erklären. Jedenfalls war aber der Gedanke und Plan des Verfassers dieses in seiner Art gang neuen Werks ein genialer, und mit vollem Rechte bat man Eich born als " Meifter der hiftorischen Schule", als den "Bater der deutschen Staats= und Rechts= geschichte" bezeichnet, welcher in die Behandlung des deutschen Rechts und seiner Geschichte in Epoche machender Beise eingriff, oder, wie Jacob Grimm in seiner Vorrede zu den deutschen Rechtsalterthümern 1828 fich ausdrudte, "unter deffen händen die Wiffen= Gött. Borträge.

schaft des deutschen Rechts einen neuen Schwung de= nommen". Auf Gichhorn's Schultern fteben alle Wäteren Bearbeiter der Geschichte und Doamatil des deutschen Rechts, mögen sie auch selbst wieder noch fo Bedeutendes geleiftet haben, und es heißt fein großes Berbienft gang unter den Scheffel ftellen, wenn fein Wert in neueren Büchern, die wesentlich in ihrer Eriftenz und Beschaffenheit durch Eichhorn's Bor= gang bedingt waren, feine deutsche Staats = und Rechtsgeschichte nur als die der Zeit nach erfte infte= matische Bearbeitung aufgeführt wird, ohne ein einziges Wort der Anerkennung von Eichhorn's Berdienft ats des eigentlichen Gründers der Wiffenschaft. fehlt es auch in neuester Zeit nicht an Solchen, welche (wie 3. B. S. Schulze, Ginkeitung in das deutsche Staatsrecht, Leipzig 1867) bereitwillig anertennen, daß erft durch Gidhorn's rechtshiftorifche Begrundung ein tieferes Berftandniß der wichtigften ftaatsrechtlichen Institutionen, 3. B. der Landstände, ber Städteverfaffung, des Gemeindewesens, der fütft= lichen Hausgesetzgebung zc. angebahnt, erft burch ihn im Staats = wie im Privatrechte eine schärfere Bloslegung des genieinrechtlichen Kerns aus der Umbullung aufälliger Barticularitäten ermöglicht worden ift.

Sowohl Pütter als Eichhorn haben das positive Recht besonders aus seinen historisch en Burzeln zu erklären gesucht. Sie verschmähen aber keineswegs die ebenso nothwendige rationelle Begründung dus Bwed und Wesen des Staats und der einzelnen Rechtsinstitute, ohne jedoch den Producten philosophischer Speculation oder den Forderungen der Politikeine Berechtigung zuzugestehen, sich an die Stelle des positiven Rechts zu sessen.

Die Unfänge der jest mit Recht herrschenden. Berbindung der philosophischen und historischen Methode bei der Behandlung des Rechts lassen sich schon bei Pütter erkennen; namentlich in einigen Abhandungen seiner "Beiträge zum deutschen Staats und Kürstenrecht", in welchen er mehrsach die Consequenzen aus der Natur des staatsichen Gemeinwesens gelztend macht und gegen privatrechtliche Anschaungen der sogenannten Patrimonialitäts Theorie sich erklärt, womit auch sein vielsach bethätigter Eiser gegen die misbräuchliche Anwendung des römischen Rechts auf deutsche Berhältnisse in Verbindung steht.

In ähnlicher, aber das staatsrechtliche Princip noch mehr betonender und in seine Consequenzen versfolgender Weise hat Eichhorn das deutsche Staatstecht behandelt. Zwar existirt von ihm tein gedrucktes Spstem des deutschen Staatst und Bundesrechts, wovon ihn verschiedene Gründe abgehalten haben, insbesondere, wie er selbst einmal gegen mich äußerte, der Umstand, daß die widerssinnige Verheimlichung der Protocolle der deutschen Bundesversammlung, die ich auch in der Vorrede zur 2. Auslage meines deutschen Staatstund gerügt

habe, dem deutschen Publiciften eine der wichtigken Duellen des öffentlichen Rechts von Gesammt = Deutschland und des Staatsrechts einzelner deutschen Staaten verschloß. Alle Zuhörer Eichhorn's in den staatsrechtlichen Vorlesungen, denen auch ich noch beizuwohnen das Slück hatte, werden aber bestätigen, was ich vorhin von Eichhorn's Methode sagte, und ich lege gern das Geständniß ab, daß meine eigene Methode der Behandlung des deutschen Staatsrechts wesentlich durch Eichhorn bestimmt worden ist.

Bu den Bubliciften mit politisch=reformatorischer Tendens fann aber weder Bütter noch Gichhorn gerechnet werden. Ihr Beftreben ging nur darauf, die bestehenden Rechtszustände in ihrem Besen zu er= fassen, theoretisch zu begründen und zu entwickeln: nicht aber darauf, sie einer, das Ungenügende oder Mangelhafte derselben bloklegenden Aritif zu unterwerfen. Für Bütter eriftirte fo zu fagen die Bebrechlichkeit und theilweise Monstrosität der deutschen Reichsverfassung nicht, und von den relativ besten Studen derfelben, wie 3. B. der Reichsjuftizverfaffung. hatte er, weil sie ihm als Gegenstand langjähriger, von Jugend auf betriebener Studien an's Berg ge= wachsen waren, eine viel zu gunftige Meinung. — Ein frangofischer Graf de Chatenay, der mit Frau und Rind im Sommer 1777 fich hier aufhielt und dem Bütter ein Privatissimum über die deutsche Reichsverfassung in frangosischer Sprache gab, machte

einmal gegen Pütter die treffende Bemerkung: "Er sehe doch, daß er sich von der deutschen Freiheit, die ihm so oft gerühmt worden sei, eine unrichtige Vorstellung ge= macht habe. Er finde jett, gegen seine Erwartung, daß es mehr eine Freiheit der deutschen Fürsten und Reichsstände als Freiheit der Unterthanen sei." Bütter konnte, wie er selbst bekennt, dem Fremden diesen Scrupel nicht aans benehmen: der Gedanke an eine nothwen= dige Reform der ganzen Verfassung blieb ihm aber doch fern; am fernsten aber eine Aritit, wie sie der pseudonyme Hippolithus a Lapide übte, dessen zu= nächst auf Vertilgung des Hauses Desterreich gerichtete Borichläge Bütter geradezu "abscheulich" nennt, oder auch nur fo, wie fie, mehr objectiv, Samuel Pufendorf geltend macht, welcher unter dem Na= men Severinus de Mozambano die völlige Abnormität der deutschen Reichsverfassung schon längst an's Licht gestellt hatte. Butter's politischer Standpunkt, soweit überhaupt von einem solchen bei ihm die Rede fein kann, war offenbar der des Leibnik'ichen Caesarinus Fürstenerius, d. h. eines gleich gut faifer= lich und fürstlich gesinnten Bublicisten, und er ift deshalb fein ganges Leben hindurch von beiden Seiten mit gleichem Respect behandelt worden, obwohl eine seiner ersten Schriften: "Patriotische Abbildung der beiden höchsten Reichsgerichte" in Wien nicht gefiel, weil sie in der Bevorzugung des Kammergerichts von dem Reichshofrath, wie Münchhausen warnend

fchrieb, dem Kalb in die Angen gestoßen hatte. Die wichtigen politischen Greignisse des vorigen Jahrhunzberts, insbesondere der siebenjährige Krieg und dessen verschiedene Erfolge, werden nur chronikenartig regizstrirt, aber nicht in ihrer politischen Bedentung gewürzdigt, und von der unmittelbar die Reichsversassung berührenden, ersten preußischen Unionsbestrebung, dem Fürstenbund e Friedrich's des Großen von 1785, über welchen jüngst noch Leopold Rause neues Licht versbreitet hat, scheint Pütter entweder gar nichts ersfahren, oder es nicht der Mühe für werth geachtet zu haben, davon zu reden.

Pütter war aber trok alledem durch und durch ein rechtlicher und braver Mann und höchst gewiffen= haft in Erfüllung beifen, was er als feine Pflicht oder feinen Beruf erfannt hatte. Mag es auch jent zur berricbenden Auffaffung gehören, ihn gegen Sohann Jacob Mofer oder auch Carl Friedrich v. Mofer zurudzuseten, weil er nicht gegen fürstliche Billführ fich aufgebäumt, nicht für das Recht der Unterthanen eingetreten sei, wie die genannten Manner es gethan, in keiner Weise ift man deshalb berechtigt! ihn als gefinnungslos zu bezeichnen, oder als fogenannten Sof= publiciften zu behandeln, und dies umsoweniger, ats er in seinem langen Leben gar nicht in solche Lagen gekommen ift, wie der altere und der jungere Mofer. Sehr lebendig entwickelt war in Butter der Rechte= finn, nicht aber der politische. Sobere Politik gu treiben, das ging, wie er felbst einmal sagt, über sei= nen Horizont.

Much Carl Friedrich Gidhorn, obwohl es gewiß nicht über seinen Horizont gegangen wäre, liebte dies nicht. Den politischen Bestrebungen der Reit gegenüber durfe man, wie er meinte, die Schwierig= feiten, die die Regierungen in der Ordnung der ftaat= lichen Verhältnisse zu überminden hätten, nicht noch, vermehren und bei der Erörterung politischer Fragen, wo sie sich nicht vermeiden lasse, nicht von dem Standpunkte des Skepticismus abmeichen, melchen der Privatmann dabei einzuhalten habe. Im Bergleich. mit Pütter war aber Eichhorn eine viel kernigere und energischere Natur und durch und durch ein deuts icher Mann, der deutsche Urt und deutsches. Wesen im Gebiete des öffentlichen und Privat=Rechts zur Beltung zu bringen als feine Sauptaufgabe betrachtete und der seine deutsch=patriotische Gesinnung zur Genüge durch das schon ermähnte tapfere Mittampfen im Befreiungstrieg von 1813 und 1814 bewährt bat, wofür auch ein unmittelbar nach der Schlacht bei Leipzig an feine Frau geschriebener Brief Zeugniß gibt, in welchem er in den Ausruf ausbricht: "Deutschland ist frei, und ich habe dafür mitgestritten; in meinen alten Tagen deute ich noch an dem Genuf zu zehren, den mir diese Theilnahme an der gemeinsamen Sache macht."

Gur die nach den Befreiungstriegen hervortreten=

No. of the last of

den Beftrebungen der liberalen Parteien tonnte fich Eich born nach seiner Gigenart nicht erwärmen. Ent= schiedener Gegner einer absoluten Kürstenherrschaft und der Saller'schen Theorieen, war er doch kein Freund des französischen Constitutionalismus oder nach fremder Schablone zugeschnittener Berfassungen und theilte in Betreff der fogenannten Codifications= frage den Standpuntt von Savigny ,, über den Beruf unserer Zeit". Dafür war er aber der eif= rigste Vertreter der Existenz, der wissenschaftlichen Begrundung und praftischen Bedeutung eines gemeinen deutschen Rechts und verlangte eine, in ihrer eige= nen deutschen Art gebildete und den gegenwärtigen Verhältniffen Rechnung tragende, ständische Verfassung. Hinsichtlich des deutschen Bundes blieb für ihn das, die Souveranetat und Selbständigkeit der Einzelstaaten vorzugsweise betonende Brincip der Bundesacte, die Definition des Bundes als eines völkerrechtlichen Bereins fouveraner Staaten, maßgebend, und er glaubte fich deshalb felbft gegen die fcon bei der Gründung des Bundes geftellte Forderung der Ginrichtung eines Bundesgerichtes für Streitigkeiten der Staaten unter einander und der Regierungen mit den Unterthanen und Ständen aussprechen zu muffen; eine Ansicht, die ja dann auch, nachdem noch im Deutschen Bunde verschiedene Unläufe zur Begründung eines Bundesgerichts gemacht worden waren, selbst bei der Einrichtung des Norddeutschen Bundes, trog der vom Deutschen Bunde sehr versichiedenen Construction, nicht gerade zur Freude aller Mitwirkenden, die Oberhand behauptet hat!

Für Preuken, dem Gidhorn, wie wir faben, in zwei verschiedenen Lebensperioden angehörte, hatte er die lebhafteften Sympathieen und hat es oft mit der größten Entschiedenheit ausgesprochen, daß .. von Breuken die Zufunft Deutschlands abbange und seine politische Wiedergeburt ausgehen müffe". Nach den noch in der letten Ausgabe seiner Rechtsgeschichte von 1844 (Th. IV, § 614 f.) vorkommenden Aeußerungen über den Einfluß politischer Theorieen auf die öffent= lichen Buftande Deutschlands fann aber auch darüber tein Zweifel bestehen, daß Gichhorn nicht leicht ge= neigt war, die Aenderung bestehender Rechtszustände und die Aufhebung wohlerworbener Rechte anders als aus Gründen der dringenoften Nothwendigkeit zu ent= ichuldigen oder als zuläffig zu betrachten.

Den Zusammenbruch der bisherigen politischen Berfassung Deutschlands oder des von ihr so lange cultivirten Rechts des Deutschen Bundes, wie er 1815 gleich von Ansang an sehr reformbedürftig, aber auch ebenso reformunfähig, gegründet worden war, hat Eichhorn nicht erlebt, — im Gegensatzu Pütter, welcher, wie wir sahen, die Auslösung der deutschen Reichsversassung und den Umsturz des bestehenden Staatsrechts wenigstens noch erlebte, aber freilich nicht mehr zu begreisen im Stande war. Wie übrigens

Bütter darauf vorbereitet war und wie er fich dazu, verhalten haben würde, darüber gibt eine von ihm jelbst erzählte fleine Geschichte Aufschluß: Als Rönig Friedrich Wilhelm II. von Breuken auf der Rudreise von Byrmont am 2. August 1796 auf dem Hardenbeva war und daselbst von einer Deputation der Uni= verntät, aus Stäudlin, Putter, Richter und dem Vater unseres Eichhorn bestehend, begrückt wurde, warf der Landrath Graf v. Sardenberg, der dem Ronig eben zur Seite ftand, im hinblick auf die immer näher rudende Auflösung des gänzlich morfden deutschen Staatsförpers, gegen Bütter die Frage auf: "wie ce mit dem von ihm bisher betriebenen deut= ichen Staatsrecht gehen murde", worauf Butter erwiderte: "Wenn ich deffen Umfturz erlebte, müßte ich darauf denken, auf die Ruinen des alten, das denn doch wohl noch manche lleberbleibjel zurücklaffen dürfte, ein neues zu bauen."

Ich brauche wohl kann hinzuzufügen, daß auch Publiciften der neuesten Zeit wirklich in die Lage gestommen sind, dies versuchen zu mussen.

## Blumenbach.

Bon

A. Grifebach.



Die hohe Stufe des Anschens und Ruhms, zu welder Göttingen im vorigen Jahrhundert so rasch sich erhob, ift zwar zunächst dem Berdienst der Gelehrten beizumessen, die hier gewirkt haben, aber zugleich auch ben Grundfägen, die, in der Stiftungsurfunde unserer Sochschule ausgesprochen, für ihre Verwaltung maß= gebend geblieben find. Hier war von Anfang an der Blid nicht auf particulariftische Interessen eingeschränkt, sondern auf den gangen Umfang deutscher Bildung und Wiffenschaft gerichtet. Nicht bloß die zum öffent= lichen Dienst Berufenen sollten zu ihrem Fache sich ausbilden, um allen Zweigen der gelehrten Studien gerecht zu werden, wurde jedem ihrer Vertreter, fo= bald er sich als Lehrer oder als Schriftsteller hervor= that, die gleiche Anerkennung und Fürforge von Seiten des Staats zu Theil. Ihnen allen ftand je nach ihrer verfönlichen Richtung gleiche Muke, völlige Frei-

S. 315

beit in ihren Forschungen, in ihren Lehren und Schriften zu Bebote. Die Regierung beseelte ein ehrendes Vertrauen auf das Pflichtgefühl des Gin= zelnen, welches in unserem Volksstamme weder einer peinlichen Beauffichtigung noch eines aukern Sporns bedarf. Auch möchte man darin wohl den ftillen Gin= fluß erkennen, wie ihn das wetteifernde Zusammenleben in einem engern Kreise hervorruft, daß die Fremden, die nach Göttingen berufen wurden, an Treue und Gemeinfinn ftets den Ginheimischen aleich= standen. Aus den verschiedensten Candern deutscher Bunge wurden fie bier zu gleichen 3wecken vereinigt. Die gewohnten Einwirtungen der Landesart und der Familienverbindungen wurden fern gehalten: wo es gatt, ein Talent heranzuziehen, murde nicht nach Beimoth und Empfehlung gefragt, sondern nach Berdienst und Charatter. Hülfsmittel für die wiffenschaftlichen Forschungen zu ichaffen, wurde tein Opfer gescheut, bald waren die Anstalten bieses kleinen Orts denen der größten Hauptstädte ebenbürtig. Unter folden Bedingungen entwickelbe fich ein befonderer wiffenschaftticher Forschungsgeift, der bei den hiftorischen Gelehr= ten wie bei den Naturforschern sich gleichmäßig ausfpricht und ber, den Strebungen der Abhantafie und Speculation abhold, durch feine Richtung auf das Chatfächliche und deffen Rusammenhang bezeichnet wird. In einer Zeit, wo die Blüthe des Deutsthen Reichs einer fernen Bergangenheit angehörte und feine Bufunft wie verloren schien, sind es solche Mittelpunkte eigenartiger Bikvung, solche Pflanzstätten der Wiffenschaft und Kunft gewesen, wohin der kraftwolle Geist unserer Nation sich rettete, um das gemeinsame Band, welches uns zusammenfügt, seiner skaatlichen Wiederzgeburt entgegenzusühren.

Bu folden Betrachtungen geben gegen den Musgang des vorigen Jahrhunderts Beimar und Got= tingen den nächften Unkaß, von beiden Orten haben die Strabten deutscher Poefie und Wiffenschaft das ganze Baterland weithin erleuchtet. Wir aber lag es nabe, gerade heute diefe Gesichtspunkte voranzustellen, weil die Bedeutung des Mannes, von dem ich zu Ihnen zu reden habe, vorzugsweise in seiner über weite Bernen ausgebreiteten, anregenden Rraft gelegen bat. Es foll gezeigt werden, wie es tam, daß der Name Blumenbach's, nicht blok in Deutschland gefeiert, lange Zeit hindurch für unsere Holbschule eine mächtige Anziehung ausübte, wie feine Joeen in mehreren Zweigen der Naturwiffenschaft den Gang ihrer Fortbildung bestimmt haben und noch in unsern Tagen fruchtbringend nachwirten. Bon feiner einfachen Lebens= geschichte ausgehend, werde ich versuchen, ihn als wissenschaftlichen Forscher, als akademischen Lehrer und als bedentende Persönlichkeit zu würdigen und uns bas Betouftfein seines Werths zu erneuern.

Blumenbach wurde im Jahre 1752 zu Gotha geboren und kam nach Göttingen, seine medicinischen

Studien zu vollenden. In manchen Fällen hat man hier gewagt, jungen, noch unerprobten Talenten einen großen Wirkungsfreis anzubertrauen, und nur felten wurde die Erwartung getäuscht, sie dadurch nur um io fräftiger emporreifen und zur vollen Entfaltung ihrer Energie gelangen zu seben. Solche Männer tonnten das Schickfal preisen, welches sie an diesen Ort geführt, dem sie daher auch Zeit ihres Lebens Es war eine allaemein unter den treu blieben. deutschen Gelehrten geltende Ansicht, daß, hier eine Stellung zu gewinnen, der höchste Erfolg sei, ihr Chrgeiz erreichen könne, und denen, die frühzeitig dazu gelangten, diente diese Meinung wiederum, das Berdienst ihrer Leiftungen in ein glänzenderes Licht zu stellen. Diefes Blud ift Blumenbach im bochften Make zu Theil geworden; es war die erste Quelle seines Ruhms, der, in jugendlichen Jahren erworben, ihn eine Lebenszeit von seltener Dauer hindurch begleitet hat. Dreiundzwanzigjährig eröffnete er seine Borlesungen; schon nach dem ersten Semester wurde er zum Professor ernannt und bereits zwei Jahre später sehen wir ihn als ordentliches Mitglied der medicinischen Kacultät in einer Wirksamkeit, von deren Umfang die heutige Zeit auch nicht entfernt eine Borstellung gibt. Denn durch Nichts treten uns der Aufschwung und die vervielfältigten Richtungen Naturstudien, die seitdem erfolgt sind, deutlicher ent= gegen, als in dem Bildungsgang, den man damals

und jest von dem angehenden Arzte forderte, und in der Arbeitstheilung, die unter den akademischen Lehrern der durch Blumenbach vertretenen Fächer eingetreten Bent haben wir hier für die Ausbildung der Merzte neun ordentliche Professuren in der medicinischen und vier in der philosophischen Facultät, also dreizehn Lehrstellen. denen zur Zeit von Blumenbach's Auftreten (1775) nur vier zu entsprechen hatten. Nur zum geringften Theil erklärt sich dieser Unterschied aus der Erweiterung unferer Unftalten und der Berdoppelung von Lehrfräften desselben Fachs; durch die Fortschritte der Naturwissen= schaften und der Medicin wurde die Theilung der Borlefungen, die Beschräntung der Lehrer auf einzelne Rächer nothwendig. Saller lehrte Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Botanit, bei Blumenbach finden wir noch Physiologie, vergleichende Anatomie und alle Zweige der Naturgeschichte vereinigt, auch über Krankheitslehre hat er längere Zeit gelesen. Es ist aller= dings nicht zu verkennen, daß die Menge verschieden= artiaer Lehrvorträge, die er zu halten hatte, für die Dufe zu eignen Untersuchungen und schriftstellerischer Productivität nachtheilig war, aber wenigftens seine Gelehrsamkeit gewann dadurch an Weite des Gefichts= freises, und sein Geift murde, durch die Mannigfaltig= keit der Naturanschauungen genährt, an bedeutenden Bedanken fruchtbarer. Als Autorität, als Renner der Thatsachen stand ihm auf einem so umfassenden Gebiete lange Zeit hindurch in Deutschland wohl Nie-10 Bött. Bortrage.

mand gleich; in der Beherrschung der Fachliteratur hat er kaum einen in solchem Umfang bewanderten Nachfolger gefunden, seitdem die Naturforscher auf das Ueberlieferte weniger Gewicht legen als auf den Fortschritt der Erkenntniß.

So verflok ein langes, der Lehrthätigkeit, dem Studium, der Herbeischaffung von Sammlungen und andern wiffenschaftlichen Gülfsmitteln gewidmetes Leben, ohne daß äußere Schicffale es beunruhigt oder auch nur in veränderte Bahnen gelenkt hatten. 213 dann das Greifenalter fam und Blumenbach fast Alle, mit denen er verbunden gewesen, überlebt hatte, sah man ihn zwar immer mehr vereinsamt und auf die Studir= stube zurückgezogen, aber fast noch in den letten Jahren hielt er seine Borlesungen: sein forverliches Boblbefinden war nie gestört gewesen, und, wie fremdartig und theilnahmlos er auch in der letten Beriode seines Lebens den Bestrebungen und Intereffen einer neuen Zeit gegenüberstand, so zeigte die Energie seiner geistigen Rraft sich doch nicht gemindert, als ich wenige Wochen vor seinem Tode ihm von wissenschaftlichen Dingen zu berichten hatte. Er starb im Januar 1840, als das 89. Lebensjahr beinabe erreicht war; in 118 Semestern hatte er seine viel= gerühmte Vorlesung über Naturgeschichte wiederholt und unferer Hochschule 65 Jahre lang als Lehrer angehört. Dit wiffenschaftlichen Ehren ift er, wie taum einer seiner Zeitgenoffen, überhäuft worden.

Us er 1825 sein Doctorjubiläum feierte, wurde von den Aerzten Deutschlands eine Stiftung zu seinem Andenken gegründet, welche jungen Medicinern zur Ausbildung auf Reisen bedeutende Mittel zur Versfügung stellt.

Steich aus der erften Schrift, mit welcher Blumen= bach bei seiner Promotion bervortrat, entsvann sich seine spätere anthropologische Richtung. Die Unterscheidung von fünf Menschenrassen und ihre, Mittelstufen der Bildung abgeleitete, genetische Ver= wandtschaft ift hier zuerst ausgesprochen und, diese Lehre durch seine Sammlung von Schädeln immer fefter zu begründen, ein Sauptziel seiner Thätigkeit acblieben. Er hatte in jüngeren Jahren eine eigne Geschicklichkeit, zu näherer Untersuchung solche Stoffe auszuwählen, welche im Zeitpunkt, in dem er damit bervortrat, die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich Damals herrichte in der Naturgeschichte die Schule Linne's unbeftritten, die das Bandelbare der organischen Gebilde von dem Unveränderlichen zu scheiden und dieses auf einen einfachen Ursprung zurudzuführen ftrebt. Es war aber auch zugleich die Zeit Herder's, als das Streben nach Humanität in Aller Munde war und philanthropische Schriftsteller die deutschen Bergen entzündeten. Was fonnte einen arökern Antheil erwecken, als jene wissenschaftliche Methode auf die Naturgeschichte des Menschen an= gewendet und den Beweis geführt zu feben, daß allen

Bewohnern der Erde gleiches Recht und diefelbe Burde zuzusprechen sei. hier haben wir eine un= mittelbare Berbindung gelehrter Untersuchungen mit einer gesellschaftlichen Aufgabe vor Augen. wir in der Aufhebung des Sclavenhandels unter den driftlichen Culturvölkern einen der größten Fortschritte der heutigen Civilisation erblicken, so mußte die Ueberzeugung von der Cbenbürtigkeit des Negers vorausgeben, und diese Lehre war von Blumenbach begründet Die Autorität batte in jener Zeit, als die wiffenschaftliche Bildung weniger verbreitet war, eine ganz andere Bedeutung wie jest. Blumenbach felbft beruft sich für die Einheit des Menschengeschlechts auf Haller, Linné und Buffon, er verspottet Diejenigen als Grillenfänger, die entweder mehrere Stämme unterscheiden oder, wie es sich jett wiederholt, den Drana-Utang von demfelben Ursprunge ableiten wollten. Aber er leiftete mehr als seine Borganger, indem er. die Methode Linne's befolgend, feinen Sak auf die umfaffendsten Beobachtungen ftütte, auf die Bergleidung einer Sammlung zur Naturgeschichte ber Menschenraffen, welche einzig in ihrer Art war und die zum Beleg diente, daß nicht eine einzige forperliche Berschiedenheit vorkomme, die nicht durch eine Reihe von Mittelformen in die andere überfließe. Noch heute erscheint diese Untersuchung abschließend in ihrem Ergebnik und mufterhaft in ihrer Ausführung. Als die Anthropologie in unfern Zeiten einen entschiedenen

Aufschwung nahm, kam man in Göttingen zusammen, um bei dem Plan zu neuen Forschungen die Sammstung Blumenbach's zu benutzen, welche die Originale zu seinen Schädelabbildungen enthält und eine der größten Zierden unserer Museen ist. Es war ein Lebenswert, sie in dieser Bollendung zusammenzubringen, und es gehörten dazu Verbindungen, die über die ganze Erde reichten. Die Anthropologen der Gegenwart haben die begonnene Arbeit zu ergänzen und weiterzusühren, aber, was damals geleistet ward, bleibt die Grundlage aller fünstigen Forschungen.

Einen ahnlichen, jedoch auf eine fürzere Zeit beschränkten Erfolg hatte die Schrift " Ueber den Bildungs= trieb". In der Physiologie war die Frage über die Entstehung der Organismen an der damaligen Tages= ordnung, aber in einem andern Sinne wie jest, wo man das Leben auf die auch in der unorganischen Natur waltenden Kräfte zurückzuführen ftrebt. Lebendige erschien von dem Leblosen durch eine un= ermegliche Kluft geschieden, in dem Vergänglichen suchte man nach der ewig dauernden Ursache des Fort= beftehens organischer Schöpfungen. Haller hatte die Meinung verfochten und zu allgemeiner Anerkennung gebracht, daß die Reime aller Menschen, die die Erde bewohnen, sowie aller Thiere und Pflanzen gleich bei ber erften Schöpfung entstanden seien, in unsichtbarer Rleinheit in einander eingeschlossen, jo daß fie, sich

allmählid, von einander ablösend, nach und nach zu ihrer Zeit zur Entwickelung gelangen und in den Rreis des Lebendigen eintreten. Gegen diese Ansicht erhob sich Blumenbach, sein Bildungstrieb ift Nichts weiter als daß, wie bei der Ernährung, so auch bei der Zeugung die Stoffe sich verbinden, und daß bei ihrer Vereinigung eine Kraft thätig wird, welche ihre Organisation zusammenfügt. Nicht der Reim ift von Unfang an gegeben, sondern nur die bildende Rraft besteht in ewiger Geltung, welche den Stoffen erst ihre Geftalt gibt. Wie die Nahrungsstoffe sich che= misch umbilden, um zu lebendigen Gliedmaßen des Leibes zu werden, so entstehen auch die Reime, wenn die Stoffe fich zusammenfinden. Blumenbach verglich diesen Vorgang aber mit einer demischen Thätigkeit. und die Schärfe eines ahnenden Blickes verräth es, dak diese Lehre von ihm zu einer Zeit vorgetragen murde, als die Chemie Lavoisier's noch nicht bestand, die erft beweisen sollte, daß die Grundstoffe der un= organischen Natur und der organischen Gebilde die= felben find und ihre Mischung allerdings zur Ent= stehung der lettern als eine wesentliche Bedingung betrachtet werden fann. Aber ob sie die einzige sei. wissen wir noch heute nicht, das letzte Wort über die Erzeugung der Reime und über das Verhältnik des Sebens zum Leblosen ift noch nicht gesprochen. Widerlegung älterer Meinungen ift von Blumenbach mit Schärfe und Beift geführt: der Versuch, seine

OF STATE OF

eignen Sätze durch Beobachtungen zu erweisen, bietet der Kritik fast dieselben Blößen. Er meinte, mit Hülfe des Mikroskops die Entstehung neuer Individuen von einkach gebauten Thieren und Pflanzen gesehen zu haben; aber schon damals hätte er begreisen müssen, daß auch das mikroskopische Sehen seine Grenzen hat und in das unendlich Kleine der Natur, von dem ihre Bildungen ausgehen, nicht eindringen kann. Und eben in diesen ersten Anfängen der Stoffwerbindung liegt der ursprüngliche Keim des Lebens verborgen; dieses Geheinniß wurde nicht gelüstet, es erscheint uns noch heute unnahbar wie damals.

Neben diesen beiden, zu jener Zeit so selbständig hervorragenden Unterjuchungen haben Blumenbach's Lehrbücher der Naturgeschichte, der vergleichenden Una= tomic und der Physiologie am meisten dazu beigetragen, seinen Ruf als Schriftsteller auszubreiten. Durch die flare Darstellung der Thatsachen und durch eine den Bedürfnissen des Unterrichts entsprechende Auswahl des Stoffs wußte er sich einen solchen Beifall zu er= werben, daß der Druck dieser Werke mehrfach wieder= holt werden mußte: von der Naturgeschichte sind allein zwölf rechtmäßige Auflagen erschienen und die leber= sekungen in fremde Sprachen beweisen, wie weit ihr Ansehen in die Ferne drang. Solde Lehrbücher in= dessen, welche den Inhalt einer Wissenschaft zusammen= fassen und mit ihrem Fortschritt veralten muffen, haben für die Zeitgenoffen einen größern Werth als. für die Nachwelt: der Rame und Rang, den ein Raturforscher in der Geschichte einnimmt, beruht auf seinen eignen Forschungen. Einige verdanken ihren Rachruhm den Entdeckungen von neuen und wichtigen Thatsachen, oder der Ergründung von Gesetzen, von denen die Natur beherrscht wird, Andere dem Umfang ihrer Untersuchungen oder der Feinheit, mit welcher ihr Scharffinn eine Frage bis in die letten Falten des Verborgenen beleuchtet. Von folden Eroberungen des in die Naturgeheimnisse eindringenden Beistes finden wir in Blumenbach's Schriften, jo groß ihre Bahl und so mannigfaltig ihr Inhalt ift, keinen weitern Beleg, der noch jest die Aufmerksamkeit auf fich zöge. Es lag jener Zeit, die dem Aufschwung der deutschen Philosophie so günftig war, der Bedanke ferner, als jest, daß man, um der Natur Etwas abzugewinnen, sie selbst befragen muffe, man meinte, durch Nachdenken und Erwägen der Erscheinung in ihr Inneres einzudringen. Als Cuvier und Baer auftraten, von denen eine neue Epoche ausging, war die Entwickelungsperiode von Blumenbach's Leben schon vorüber. In der Naturgeschichte blieb er auf bem Standpunkte Linne's stehen und besaß doch nicht die dem Anspruch auf äußere Anerkennung abgewandte Entjagung, ihm in der Breite vergleichender Ginzel= beobachtungen nachzufolgen. Seine Neigung zu lite= rarischen Studien und fein hang, dem Ungewöhnlichen einen größern Werth beizulegen, als dem topisch Ge=

The Part of the Party of

ordneten, hielt ihn von erschöpfender Arbeit zurück. Wie ist es nun zu erklären, daß er ohne Leistungen von größerm Umfange und zugleich bleibendem Werth doch den Naturforschern ersten Ranges zugezählt worden ist, und zwar nicht bloß von der Wenge, die durch äußern Erfolg geblendet wird, sondern von den besten Köpfen, selbst dann noch, als die Wissenschaft längst in andern Bahnen sich bewegte?

Es gibt noch einen andern Weg zur Ehre und zum Ruhm, als den durch Ausbau und Bertiefung ber Erkenntnif, eine Bahn, deren Spuren in der Beschichte leichter verlöschen, obgleich die Zeit, in der fie eingeschlagen wurde, in ihrem Beifall doch keines= wegs zu weit ging. Die größte Wirksamkeit Blumen= bach's beftand in der Anregung durch die Wiffenschaft befruchtender Ideen, die, als er selbst seinen Stern erbleichen sah, von Andern ausgebeutet, erft unter fremder Pflege ihre Blüthen und Früchte getrieben Linné hatte das Thierreich nach den äußern Merkmalen der Geftaltung und Lebensweise geordnet: Blumenbach richtete den Blick auf die innern Organe, und erft hierdurch ift es möglich geworden, den Plan der verschiedenen Bildungen zu verstehen und eine veraleichende Anschauung zu begründen, welche nicht bloß einzelne Formen zu unterscheiden ftrebt, sondern ihrer natürlichen Verwandtschaft nachgeht und gleichsam nach ihren Bauftylen die Organisationen zusammenfaßt. Gleich zu Anfang feiner Laufbahn eröffnete Blumen=

bach Vorlesungen über den innern Bau der Thiere, sein Lehrbuch der vergleichenden Anatomie ist das erste seiner Art gewesen. Aber er führte die Aufgabe nicht weiter als zu einer Sammlung aphoristischer Kennt=nisse; erst Cuvier war es vorbehalten, ein Werk von so weitem Umfange nach großen Entwürsen zu unternehmen und durch zusammenhängende Untersuchung auszusühren, erst durch seine Arbeit hat das Natursisstem der Thiere seine sichern Grundlagen erhalten.

Eine ebenjo reiche Ernte wurde Cuvier auch auf einem andern Kelde zu Theil, dessen Fruchtbarkeit Blumenbach zuerft erfannt hatte und das er verfäumte zu bebauen, nachdem er einige wenige Samenkörner ausgestreut und an ihrem Wachsthum sich die Güte des Bodens erprobt hatte. Was die Vorwelt an Verfteinerungen und sonstigen lleberreften organischer Schöpfungen zurückgelaffen, mar noch wenig bearbeitet. Blumenbach richtete darauf vorübergebend feine Aufmerksamkeit, er fand sich durch die in den Kalkgesteinen unjerer Begend eingeschloffenen Schalthierrefte angezogen und redete gern davon, daß wir in den Strafen unserer Stadt sogar die Denkmale von unter= gegangenen Thiergeschlechtern täglich vor Augen haben. Bald erlebte Euvier den Triumph, eben nach dem Plan ihrer Bildung aus Fragmenten die ganze Dr= ganifation einer nicht mehr bestehenden Schöpfung enträthjeln zu fönnen, gleichsam an den Rlauen den Löwen zu erkennen. Aber erft viel später gedieh eine

andere Saat zur Reife, die auf diesem Gebiete eben= falls von Blumenbady ausgegangen ift. Er bemerfte zuerft, daß die Thiere und Pflanzen einer frühern Welt entweder den lebendigen Organismen gleich ge= baut oder ihnen nur ähnlich find, oder endlich durch= aus fremdartig der heutigen Schöpfung gegenüberfteben. hierauf grundete er drei, der Zeit ihres Beftebens nach geordnete Altersclassen: das mit den heutigen Bebilden Hebereinstimmende ift am spätesten erzeugt worden, das Aehnliche früher, und das Fremdartige besteht aus den ältesten Bewohnern der Erde. Sätte er diese Ideen im Einzelnen ausgearbeitet, auf die er nur durch wenige ausgezeichnete Beispiele geleitet worden war, es ware eine unvergleichliche Leiftung gewesen; diesen Weg hat Buch ein halbes Jahrhundert später eingeschlagen und dadurch die Geologie zu dem gemacht, was fie nun geworden ift, eine nach ge= gliederten Zeiträumen geordnete Beschichte der organischen Schöpfungen, die dem Menschen vorausgegangen find und von denen die letten gleichzeitig mit ihm lebten.

Wie Blumenbach als Lehrer der Jugend an unserer Hochschule gewirkt hat, ist zwar unvergessen und lebt noch jest in der lleberlieferung unter uns, aber kann doch von Denen, die seine Vorlesungen in späterer Zeit besucht haben, leicht irrig beurtheilt werden. Der Zeitzeichmack hatte sich verändert, man kann wohl sagen, veredelt, man fand es nicht mehr

erträglich, wenn ein Lehrer darauf auszugeben ichien, feine Buborer durch unterhaltende Abschweifungen zu fesseln, die von dem Ernst der Wissenschaft weit ent= fernt find. Und doch war lange Zeit hindurch der äußere Erfola von Blumenbach's Vorträgen der bochfte gewesen, den ein afgdemischer Lehrer erreichen kann. und hat seinem so weit reichenden Ansehen zur be= deutendsten Unterstützung gedient. Die Mehrzahl der Studirenden, welches auch ihr Kach sein mochte, meinten Blumenbach's Naturgeschichte als allgemeines Bildungsmittel besuchen zu muffen; ihn zu hören, war für Viele der Beweggrund, der sie unserer Soch= schule zuführte. Und was war es nun, was fie bei ibm fanden? Ein näheres perfonliches Berhaltnig zu seinen Schülern ift wohl nicht leicht eingetreten, auch sind Kachgelehrte, die, von ihm ausgebildet, seiner Richtung gefolgt waren, taum anzuführen. Aber er hatte ein scharfes Urtheil über die Mittel, durch welche man damals Hörfäle zu füllen vermochte, und verstand es, sie anzuwenden. Er berief sich selbst auf einen Ausspruch des Quintilian, daß die Aufmertsam= teit der Fugend leicht durch eine nüchterne Ueber= lieferung der Thatsachen abgestumpft werde und daß man sie durch Anmuth des Vortrags reizen muffe; zu diesem Zwecke ftanden ihm Wig und Satire zu Gebote, und leicht wurden fie zur hauptfache. Wenn man nur für das Gedächtniß redet und nicht viel= mehr das Nachdenken zu weden sucht, mag ein folches

Streben berechtigt sein; jedenfalls paste es zu einer Zeit, in welcher das Naturstudium einen überwiegend literarischen Charakter hatte und Niemand daran Anstroß nahm, wenn der Faden des Vortrags durch erheiternde, selbst burleske Episoden unterbrochen wurde.

Bas man von solchen Ausbrüchen der Laune aus Blumenbach's Vorlefungen sich erzählt und wiedererzählt hat, wäre ein unerschöpfliches Thema, aber verdient wohl nicht, zu seinem Andenken aufbewahrt und an diesem Orte durch Beispiele belegt zu werden. Der Sindruck, den es hervorbrachte, beruhte übrigens nicht sowohl auf jener Quintilianischen Anmuth der Wendungen, als auf den scharfen Spiken seiner Rede. und wurde erhöht durch ein ausdrucksvolles, obwohl aciuchtes Geberdensviel, durch eine abgerissene, aber Alles dies trug ihm schlagende Urt des Vortrags. den Ruf einer durchaus originalen Perfönlichkeit ein, die noch anziehender erschien, als die Begenstände aus den Museen, welche er mit unermüdlicher Geduld herbeizuschaffen und vorzuzeigen geschäftig war. Durch die mannigfachen Anschauungen, die hier geboten wurden, waren seine Vorlesungen freilich auch für den Lernbegierigen belehrend; durch seine Bemühung, dem Bedachtniß das Sinnliche einzuprägen, behielten fie einen bleibenden Werth. Wenn er vom Faulthier fagt, daß es eine volle Stunde gebrauche, um fechs Ruk von der Stelle zu tommen, jo hat er der Phan=

tasie durch diesen Ausspruch ein lebendes Bild geboten. Oder wem entginge der Eindruck seiner persönlichen Erscheinung, der die Grazien an der Wiege nicht gerade gelächelt hatten, wenn er, um das glänzende Gesieder des Kolibri's hervorzuheben, in seinem Humor sich selbst nicht verschonend, ganz gegen seine Gewohnheit zu Versen sich herbeiließ und folgende Strophe mit Nachdruck aussprach:

"Darf ich Dich, o Schöpfer fragen, Warum mußte diese Zier Solch ein kleiner Bogel tragen? Warum gabst Du sie nicht mir?"

Aber es mußte in seinen Vorträgen doch noch etwas Anderes. Bedeutenderes liegen als diese Anschaulichkeit und seine bald spielende, bald schneidende Runft, das Interesse der Zuhörer zu weden. hätte er hierdurch den hervorragenden Naturforschern und Aerzten genügen können, die ihn als Lehrer hoch verehrt haben, wenn sie auch nicht für die Zoologie von ihm gewonnen find. Wie lebhaft haben Ginige ausgesprochen, was sie ihm verdankten, in seiner Jugendzeit Sömmering, in spätern Jahren Rudolphi und Stieglit, und wie entschieden und folgenreich ift der Einfluß gewesen, den er auf mehrere der bedeu= tendsten Forschungsreisenden unseres Jahrhunderts ausgeübt. bier fteht unter feinen Schülern humboldt felbst an der Spike, der fein Berhaltnig zu Blumen= bach in anerkennender Erinnerung trug;

Unternehmungen von Sihthorp und Hornemann im Orient, an denen des Prinzen Wied in Amerika hat er einen noch unmittelbareren Antheil gehabt. Auch hier springt es in die Augen, daß dieselbe anregende Wirksamkeit, die seinen Schriften zukam, auch seinen Cehrvorträgen eigen war. Die große Menge achtete er nicht, oder suchte sie zu blenden, die Auserwählten fanden bei ihm die zündenden Gedanken, die ihren Forschungseiser anspornten. Seine ungewöhnliche Belesenheit im Bereich der Erdfunde, von der er als Schriftsteller weniger Gebrauch macht, gaben seinen Vorträgen eine Mannigfaltigkeit des Inhalts, deren Werth eben bei seinen Schülern zur Entfaltung gebiehen ist, die in fremden Zonen sich einen geseierten Namen erworben haben.

In diesen Borzügen und Sigenthümlichkeiten von Blumenbach's Lehrthätigkeit ist aber auch die Ursache zu erkennen, weshalb sie in seinem Alter ihre Bebeutung verlieren nutzte. Es kam die Zeit, wo die Jugend, von der deutschen Philosophie begeistert, nur solche Vorträge schätzte, in denen das Sinzelne von allgemeinen Gesichtspunkten abgeleitet wird. Ze strenger die Methoden wurden, desto weniger Spielzum blieb einem Lehrer, der durch unterhaltende Scherze zu zerstreuen liebte, die, alljährlich wiederholt, ohnedies den Reiz der Neuheit längst verloren hatten. Aus den Ideen aber, die, einst seinem Geiste entsprungen, den Vorträgen tiesern Gehalt gaben, waren

1

neue Zweige der Naturwissenschaft erwachsen; nachdem sie Frucht getragen, hatten sie ihren Lohn dahin.

In feinen äußern Berhältniffen, die fo früh ge= ordnet waren, hat Blumenbach sich gleichmäßig be-Er war eine durchaus bewufte, einsichtige und sich selbst beherrschende Natur, die in jedem Betracht ein Lebensglück zu begründen und fich zu bewahren verstand. Durch sein verfönliches Auftreten brachte er sich von früher Jugend an stets zu bedeutender Geltung und, weder sich vordrängend noch abschließend, versehlte er, wenn es einen 3weck hatte. nicht, fich einflufreiche Personen zu verbinden: mochten es Gelehrte oder Minifter und Fürften fein, er wußte ihnen eine hohe Meinung von feinem Werth einzufloken und fie für das, mas er munichte, zu gewinnen. Schon im Jahre 1778 hatte er sich mit der Tochter jenes älteren Brandes verheirathet, der damals die Berwaltung der Universität in Hannover leitete; da= durch war er sowohl mit Henne, als mit dem jüngern Brandes verschwägert, welcher in der Folge das Umt feines Baters bekleidete. So lebte er von Anfana an in persönlichen Berbindungen, wodurch seine äußere Stellung gehoben, fein Ginfluß gefichert wurde; aber, seinen Studien hingegeben, migbrauchte er diefe Bortheile niemals und enthielt sich vielmehr der Einwirtung auf die Universitätsangelegenheiten, wo sie nicht gefordert wurde. Um seine wissenschaftliche Muße nicht gestört zu sehen, hat er das Umt eines

Prorectors nicht übernehmen wollen. Was hier in Göttingen geschah, um seine Wirksamkeit zu heben, erfolgte ohne sein Zuthun: nie hat man in seiner eignen Sphäre einen Mitbewerber zugelassen. Aber nach auswärts pflegte er seine Verbindungen, und es gelang ihm, die ersten Gelehrten seiner Zeit für sich einzunehmen.

Als er eben erst anfing, sich bekannt zu machen, hat er noch von Haller in dessen letzen Lebensjahren Zeichen der Anerkennung empfangen. Als er im Jahre 1791 nach England reiste, wurde er von Banks, dem Präsidenten der Royal society und damals dem einflußreichsten der britischen Natursorscher, mit größter Hochachtung aufgenommen. Es wurde ihm auf seinen Wunsch gestattet, in Gegenwart der ersten Gelehrten sechs ägyptische Numien zu öffnen, die das britische Wuseum besaß und die in damaliger Zeit, als die Kunde von jenen Alterthümern noch unerschlossen war, zu den seltensten Werkwürdigkeiten gehörten.

Einen noch viel bedeutenderen Erfolg hat Blumenbach's Perfönlichkeit durch die Theilnahme französischer Gelehrten errungen; seine Reise nach Paris im Jahre 1806 bildet einen Glanzpunkt seines Lebens und steht im engsten Zusammenhange mit der Geschichte unserer Universität, der er dadurch wenigstens mittelbar den wichtigsten Dienst zu leisten im Stande war. Er sand eine ausgezeichnete Aufnahme und trat den Pariser Naturforschern persönlich nahe, als er in diplomatischer Mission mit Martens zu Napoleon ge= fendet wurde, um in jenen Kriegszeiten Göttingen dem frangöfischen Schutz zu empfehlen; turz vor der Schlacht bei Jena erwirkte er eine Audienz beim Raifer, die von weiteren Kolgen war. Denn nach der Errichtung des weftphälischen Ronigreichs wurde die Lage für Göttingen noch drohender, das Un= terrichtswesen sollte neu geordnet werden. Es be= ftanden damals neben Marburg noch drei andere Universitäten, die von Raffel aus geleitet wurden, Göttingen, Belmftedt und Rinteln, es handelte fich um deren Aufhebung, und es galt, den Fortbestand Göttingens zu retten. Daß biefer Amed erreicht wurde, während die beiden andern Sochschulen damals beseitigt worden sind, wird dem Einflusse von zwei der größten Naturforscher beigemeffen, die damals in Baris lebten. Laplace und Cuvier follen es gewesen fein, die dem frangofischen Raifer vorstellten, daß eine Hochschule, an welcher ein Mann von der Bedeutung Blumenbach's thatig fei, unter allen Umftanden er= halten werden müsse. Cuvier mochte sich wohl der Anregung bewußt fein, mit welcher fein eigner Ruhm in so unmittelbarer Beziehung fteht. Gewiß ift, daß Göttingen sich auch unter der Fremdherrschaft einer feltenen Schonung und Pflege erfreute und im Druck dieser Zeiten nicht gefunten ift. Daß Blumenbach felbst aber schon früher auch in Hannover für besonders To approve the said

geeignet gehalten wurde, den feindlichen Armeen gegenüber das Wohl der Universität wirksam zu vertreten, ergibt sich aus einer Verfügung, nach welcher er jede an französische Generale zu sendende Deputation begleiten sollte; so ist er zweimal bei Mortier und später auch im Hauptquartiere Vernadotte's für Göttingen thätig gewesen. Die Verdienste, die er sich hierbei auch um unsere Stadt erward, wurden in der Folge von dieser dadurch anerkannt, daß man sein Haus zwanzig Jahre lang von allen Gemeindeabgaben befreite.

So lange Blumenbach an der Universität in voller Wirksamkeit stand, hat sie ihm so viel zu verdanken gehabt, daß man es wohl als einen ihm schuldigen Tribut ansehen mochte, ihm im Bereich seiner Kächer die alleinige Vertretung zuzugestehen. Indessen bestand doch neben ihm eine besondere Professur für Botanit und eine neue wurde für hausmann als Mineralogen Seine Naturgeschichte, die ohnedies überwiegend Zoologie war, blieb, so lange Blumenbach lebte, mit der Physiologie in demselben Lehrstuhl ver= einigt. Es ift jedoch eine Täuschung, zu meinen, daß durch Fernhaltung der Concurrenz eine akademische Araft gesteigert werde und sich vollständiger bewähren könne, nicht einmal das perfonliche Interesse wird dadurch befördert. Ein wissenschaftliches Studium blüht um so höher auf, je reicher in verschiedenen Richtungen an derfelben Anftalt die Hülfsmittel und

Lehrfräfte fich darbieten. Werfen wir einen Blid auf diesenigen Fächer, die im heutigen Göttingen in höchster Blüthe stehen, und vergleichen sie mit den damaligen Ruftanden, fo tonnen wir uns von diefer Bahrheit leicht überzeugen. Was man damals für eine ver= diente Rudficht und Präftigung hielt, mar ein Mangel, unter deisen Herrichaft, jo hoch auch Blumenbach's Werth gebriesen wurde, doch keine Schule von Natur= forschern entstanden ift: es wurde zu einer Berarmung, als die ichöpferischen Zeiten seines Lebens vorüber waren. Aber schon früher hätte es mahr= scheinlich ihm felbst zum Gewinn, wie der Hochschule zum Segen gereicht, wenn man Forfter, der Blumen= bach's Richtungen ergänzt und erweitert baben würde. als er von hier aus nach Mainz feinem Berhängnik entgegenging, an Göttingen hätte fesseln wollen. späterer Zeit, als die Physiologie einen hoben Aufichwung nahm und die Fächer Blumenbach's auf andern deutschen Sochschulen getheilt und von jugend= lichen Talenten besetzt waren, mußte die unfrige an Lehrfräften Decennien lang gurudfteben.

Ein langes Leben fann zur Bürde werden, nicht immer für Den, der sie trägt, aber für das Gemein-wohl einer Anstalt, die nur im Wetteiser strebender Köpfe erblühen und sich in ihrer Blüthe erhalten fann. Blumenbach selbst hat die Last der Jahre nie empfunden; über die traurigen Eindrücke des Alters wußte er sich zu erheben, sein begründeter Wohlstand

hielt jede Sorge fern. Nicht aber in seinen Erfolgen und Glücksumständen sah er eine wahre Quelle der Befriedigung, sondern, wohl wissend, daß Geistesnahrung für ihn das höchste Gut sei, hat er sein Leben mit Arbeit ausgefüllt und dadurch dis zum Ende seiner Tage sich die angeborne Heiterkeit der Seele bewahrt. Wir aber, seinen Werth nach dem Maße seiner Zeit abwägend, können uns wohl seines Andenkens erfreuen, indem wir hoffen, daß der Stern, der seine Lebensgeschichte mit der unserer Hochschule verband, noch nicht erloschen sei. Möge er uns Kräfte erhalten und zusühren, die, wenn sie auch an äußerer Geltung ihn nicht überstrahlen, doch an innerer Bebeutung ihm ebenbürtig oder überlegen sind.

## Jacob Grimm.

Bon

R. Goedete.



## Verehrte Versammlung!

Mir ift die ebenso schwierige, wie ehrenvolle Aufgabe gestellt, Ihnen über Jacob Grimm zu berichten, der zwar unserer Universität nur wenige Jahre angehörte und verhältnismäßig auch nur eine geringe Zahl von Schülern um sich versammelte, aber zu den eigenthümlichsten und bedeutendsten Geistern zählt, die Göttingens ruhmreiche Geschichte bilden. Da seine Bestrebungen nicht unmittelbar auf ein Gebiet der praktischen Wissenschaft gerichtet waren, entziehen sich die Wirkungen, die von ihm ausgegangen und dauernd ausgehen, leicht den Bliden, zumal er ein sast brach gelegenes Feld zuerst und lange Zeit sast allein bestäute.

Grimm ift Grammatiker, Verfasser einer deutschen, überdies unvollendeten Grammatik, eines Buches, das, außer den fachgelehrten Kreisen, wohl kaum oder selten

aufgeschlagen worden; auch in allen übrigen Werten, die er allein geschaffen, waltet das Grammatische vor. und hat durch die Kulle vorausgesetter Sprachlennt= niffe auch wohl für Fachgelehrte etwas Zurückscheuchen= des: allein in seinen banden ift dies wiffenschaftliche Mittel, wenn es auch mitunter als Gelbstzweck ge= bandhabt erscheint, nur ein mächtiger Bebel, um die laftenden Maffen zu bewegen und wegzuräumen, unter denen das Alterthum einer fast vorhiftorischen Zeit verschüttet lag, zunächst das vaterländische: im weitern Umfange aber auch das Alterthum des Menschen= geschlechtes überhaupt, das von den Soben Afiens sich nach Westen ergok und in seiner weiten Ausbreitung die Spuren seiner Urverwandtschaft wie fremdartige Rüge einer verblaffenden ludenhaften Schrift nur dem icharfen Blid eines allseitigen Forschers hinterlaffen bat.

Die Lebensschickfale, die Grimm selbst zum Theil in anmuthiger Naivetät geschildert hat, berühre ich nur obenhin. Jacob war am 4. Januar 1785 zu Hanau geboren, sein Bruder Wilhelm dreizehn Monate später. Beide wurden auf dem Lyceum zu Kassel vorgebildet und studirten in Marburg die Rechte. Die Vorträge des nur wenige Jahre ältern Savigny gewannen auf Jacob's Leben und Studiren den entschiedensten Einfluß und weckten in ihm umfassende Vorstellungen von der Aufgabe des Geschichtsforschers. Ihm beruhte die geschichtliche Entwickelung eines Voletes in der wechselweisen Durchdringung und Ents

faltung feines Lebens in feinem Glauben, feinen Sitten. seinem Recht, seiner Staatsbildung, seiner Sprache und Boefie. Babrend der Mensch mit feinem Blauben das lleberfinnliche berührt, sich näher zu bringen und in erhebenden Formen, Bildern und Bräuchen zu umfaffen fucht; feine Sitten baraus ableitet und mit tieferem Gehalt erfüllt; feine Rechtsfagungen auf beide gründet und beide damit bestätigt, umfast er mit einer nicht anerschaffenen oder offenbarten, sondern erworbenen bildungsfähigen Sprache (Rt. Schr. I. 261. 275) alle geistigen Elemente und bewahrt in ihr seine Geschichte den späteren Geschlechtern. Die Traaweite diefer Vorstellungen mochte während der Studienzeit mehr geahnt als erfannt werden; inner= halb derselben bewegten sich jedoch die forschenden Ver= fuche von früher Zeit an.

Grimm war 1805 mit Savigny in Paris, wurdenach der Heimfehr Accessist beim Kriegssecretariat und unter westphälischer Herrschaft Bibliothesar des Königs-Jerôme auf Wilhelmshöhe, verbrachte später drei Vierteljahre auf dem Wiener Congreß, besorgte dann Aufträge der preußischen Regierung in Paris und ershielt nach dem Frieden die zweite Bibliothesarstelle in Kassel, wo sein Bruder Wilhelm schon seit einem Jahre im Amte stand. Die Dienstarbeiten waren mäßig und ließen Raum zum Studium. "Es bezgann die ruhigste, arbeitsamste und vielleicht auch fruchtbarste Zeit meines Lebens", sagt Grimm, ", und

Nichts hätte gefehlt, als eine mäßige und gerechte Gehaltszulage für mich und meinen Bruder" (Kl. Schr. I, 14). Bon nun an wandte sich Jacob größeren, umfassenderen Arbeiten zu, die er nun auch allein auf seinen Namen ausgehen ließ, während die Brüder bis dahin mehrfach gemeinsam aufgetreten waren, doch auch jeder schon für sich.

Beide hatten nach allen Seiten bin und von allen Geiten ber geforscht und gesammelt, Dichtungen, Märden, Sagen, Bereinzeltes, bis dabin taum Beachtetes, ja Berachtetes, Berfolgtes. Gerade daß fo viel Zerbrödel= tes, Unvollendetes und ludenhaft Aufbewahrtes vor Augen trat, reizte die Einbildungsfraft an und wedte die Luft, die Mittelglieder zu ergangen. Offenen Bliden tonnte sich nicht bergen, daß hier ein frisches fast un= bebautes Feld vorliege, dem gunftige Ertrage abzugewinnen seien. Bas in den lettverfloffenen hun= dert Jahren dafür unternommen worden war, erwies fich ale ohnmächtig, darunter ragten Bodmer's Bemühungen als das Bedeutenofte vor, ohne daß fie Nachfolge, geschweige Fortschritte aufgerufen hatten (Rl. Schr. I, 168). Jum Theil hatte es an der richtigen Methode gefehlt und, obwohl auch die Bruder noch nicht den sicheren Stab gefunden, waren sie doch auf dem richtigen Bege, an dem fie aufnahmen, was fie Eigenthümliches fanden, ohne zu forgen, wann, wie oder wo Gebrauch davon zu machen fei. Jacob stand die Forschung ohne bestimmt gesteckte

Riele. blok ihrer felbst wegen und ohne feste Begränzung, näher und höher, als bei Wilhelm, der in engeren Schranken fich zu bewegen liebte und beftimmt umriffene Gebiete fauber und reinlich behandelte und für diese Zwecke fleißig forschte und sammelte, gern aber die fühnere Combination dem Bruder überließe. deffen unverdroffener Fleiß auch ihm und feinen Ur= Denn beide pflegten ihre beiten zu ftatten tam. Sammlungen als Bemeingut, und nur gelegentliche Nachsammlungen für gang specielle Zwede betrieb der Eine oder Undere, während das Gesammelte doch wieder in den gemeinen Schat floß. Und nicht lediglich bei ihren gelehrten Studien. Durch wen die meiften Erwerbungen zuftrömten, fann nicht zweifelhaft fein. Nacob hatte eine entschiedene Neigung für das Epos nach seinem Wejen, nach Ursprung, Entwickelung und Berzweigung. Wilhelm für ein bestimmtes episches Bedicht; Jacob fragte nach den Formen der Poesie, Wilhelm nach allen Keinheiten der Korm einer ein= zelnen Dichtung; Jacob lauschte der Boesie in Flur und Sain, im Berg und Baffer, im Leben der hirten, Jäger und Aderbauer, wie den fpanischen Romangen, den epischen Rhapsodieen der Serben, den Liedern der Edda, den Gefängen des Bolfes und den fünftlichen Strophen der Dichter von Profession, mahrend Bilbelm sich bestimmte Dichtungen heraussuchte, um sie als folche von Entstellungen zu reinigen oder aus der fremden Sprache der heimischen zuzuführen, wie bei

den dänischen Seldenliedern. Bor Allem unterschieden fich beide darin, daß Wilhelm die Grammatik taum jemals anders behandelte als ein Mittel, das Berftandnig eines Denkmals zu erschließen und zu begründen, während Jacob darin einen Schluffel zum Berftand= nik des Alterthums handhabte und deshalb feine Rraft und Gewalt an der Bildung zu erkennen und zu er= proben fuchte. Daß fich dabei nicht jedes Schloß willig öffnete, an das er sich wagte, bedarf keiner Beschönigung und wird sich vielleicht deutlicher zeigen. Das Befte aber, mit dem er, von Auffaken in Zeit= schriften abgesehen, selbständig bervortrat, war Entdeckung, die über alle Widersprüche berufener und unberufener Zeitgenoffen hinaus gedauert und fich als Wahrheit bewährt bat. Er suchte darzuthun, daß. was man als Minnefang und Meifterfang zu unterscheiden pflegte, gerade in einer ihnen gemeinschaftlichen Form dasselbe sein muffe, ihre Abweichung nur als Berabsinken einer Kraft in Unkraft anzusehen sei, wie alte Gebräuche überall absterben und verfümmern. so daß doch immer noch bedeutende Aehnlichkeiten davon zurückbleiben. Die gewonnene Unsicht erkannte er fortwährend als die richtige, und zu erfter Entscheidung schienen ihm auch die damals beigebrachten Gründe ausgereicht zu haben; doch hörte er später nicht gern Berufungen auf das Buch, weil ihm das Material nicht reich genug war und er Manches, was die erste Behandlung überwuchert hatte, gern zurückgehabt hätte.

A STATE OF STREET

"Es ift nicht erfreulich, wenn man für den Standspunkt in Anspruch genommen wird, den man vor fünfzig Jahren verlassen hat", pflegte er zu sagen; "man lernt doch zu!" Wie er zugelernt, erkennt man an seiner kleinen mythologischen Untersuchung über die Irmensäule, wo noch alle Vorstellungen unsicher schwanken (vgl. Raumer, S. 441 f.) und Wort und Namenanklänge zu der erstaunlichsten Combinirung des Entlegensten führen, wobei Erborgung geleugnet, tiesere gemeinschaftliche Ursprünge vorausgesetzt werden.

Um diefe Voraussetzung, von der alle seine Studien getragen wurden, auf die Stufe einleuchtender Ergebnisse zu haben, sette er dem Kreise des im Gin= zelnen Verglichenen allmählich engere Grenzen, mäh= rend das Vergleichen selbst sich fortdauernd erweiterte und durch die Untersuchung über den Bau und die Bildung der Sprachen mit den fraftigften Beweiß= mitteln unterftütt murbe. Schon früh und ichon bor Bopp's unabhängig von Grimm gemachten Entdeckun= gen war letterer mit dem schärfften Blick in einzelne Mittel der bildenden Sprache eingedrungen und hatte die Hereinziehung der Personalpronomina als Endung in die Passivformen des griechischen Verbums, wenn auch nur in Form einer Frage nach der Möglichkeit aufgeftellt (Allgem. Lit.=3tg. 1812, 7. Febr, Sp. 259). Andern wichtigen Auftlärungen war er ganz nahe, als er (ebendas. Sp. 244) zuerst vom Umlaut sprach, unter

dem er freilich auch noch den Ablaut und die Wandlung der anlautenden Consonanten begriff. lagen seine etymologische Kähigkeiten noch ziemlich unentwidelt, was einem gleichfalls icharfen Beobachter. U. W. Schlegel, nicht entging. Dieser griff in einer Beurtheilung der "Altdeutschen Wälder", einer Zeitichrift, die Jacob und Wilhelm in Beften berausgaben, Grimm's babylonische Sprachperwirrung in den Etnmotogieen mit wahrem Bebagen und schonungsloser Bitterfeit an (Beidelb. Jahrbucher 1815, S. 721 ff.). Schlegel drang auf ftreng philologische Methode und zwar vor Allem auf grammatischer Grundlage, auf Erforschung der Gesetze, Fähigkeiten und Freiheiten der Sprache. Das war Grimm's eigene Forderung an sich selbst von Anbeginn gewesen, doch hat er wiederholt mündlich befannt, daß die Recension Schle= gel's, trop der Schärfe und Bitterkeit ihres Tones starten fruchtbringenden Ginfluk auf die Ginrichtung feiner weitern Studien geubt hat, wie das im Berfolg derselben auch unleugbar hervortritt. Denn wenige Sahre später erschien der erste Theil seiner deutschen Grammatik, der ausgereicht haben würde, ihm eine ruhmvolle Stellung neben den erften Grammati= fern aller Zeiten zu sichern. Ebe ich Sie, wenigftens oberflächlich, damit befannt mache, muß ich der beiden gemeinschaftlichen Sammlungen der Brüder gedenten, von denen die ältere den Ramen der Sammler in die weitesten Areise geführt und in der Kinderwelt

und dem Saufe beimisch genracht hat. Es find die Marchen, die fie gemeinschaftlich aus dem Munde bes Boltes, bin und wieder aus handschriften, einige auch aus alteren Buchern entnommen und in femutloser Einfachheit ergählten. Das Lächeln, mit dem man damals von den Hausmärchen sprach, welches vor= nehm aussah und doch so wenig tostete, tonnte sie nicht abschrecken, sie auch für andere Kreise als die der am bloken Stoff hängenden Jugend zu empfehlen, da sie in ihnen alte längst verloren geglaubte deutsche Mythen erkannt hatten, in denen die Belebung der gangen Natur, der Gegenfat zwischen Bell und Duntel. das leibliche Auftreten Gottes, des Todes, Teufels, Bunichdinge und vieles Andere von der Zeit unverwischte Spuren des Heidenthums sind. "Das zwi= iden gewachsene epische Grun hat den Zusammenhang länast verdedt oder zerftört, aber die Poesie ift ge= blieben und die Moral, die weder Ursprung noch Zweck gewesen, erwächst daraus wie eine gute Frucht aus einer gefunden Blüthe, ohne Zuthun der Menschen." Nacob konnte warm entgegnen, wenn man voraussetzte, daß er an dieser und der Sammlung deutscher Sagen weniger Antheil habe, als Wilhelm; er habe nicht allein mitgesammelt und dargeftellt, er habe auch an bem dritten Theil, der die gelehrte Bergleichung fremder Marchen enthalt, vielleicht das größte Stud der Arbeit geleistet und wolle gelegentlich davon eine neue, ganz anderes Geficht gewinnende Umarbeitung geben.

Wer die Art der Brüder genauer fennen gelernt, fagt fich ohnehin, daß die vergleichenden Zugaben zu den irischen Elfenmärchen, die nach Erofton Eroker übersett unter dem Namen beider Brüder erschienen, wesentlich auf Jacob's Reichthum und Combinations= Auch die deutschen Sagen, aus Beluft fuken. schichtschreibern, Reimchroniken, altern Reisebeschreibun= gen und mündlicher Ueberlieferung zusammengetragen, verdanken Jacob's ausgebreiteter Lecture einen großen Theil der faft sechshundert Nummern. Ihnen ift nicht der Beifall geschenkt wie den Märchen, da sie von einer geringern Mannichfaltigkeit der Farbe find und das Besondere haben, daß sie an etwas Be= kanntem und Bewußtem haften, an einem Ort oder an einem durch die Beschichte geficherten Namen. Diefen Büchern, die als Grundlagen weiterer Arbeiten gesammelt waren, aber durch die ihnen inwohnende Poefie auch für sich gelten sollten, sind überall, in Deutschland und außerhalb, Sammlungen ähnlichen Inhalts von ungleichstem Werthe gefolgt, und viel Un= traut ift dazwischen aufgeschossen, besonders auf den Aeckern, wo die Bauleute meinten, Nachhülfe leiften zu müffen, um das gefunde Feldgewächs schöner und lieblicher zu entfalten.

おかけるがあるかがりませんがいかますからないのであればからなるというない

Von den Ausgaben alter Gedichte durch beide Brüder, des alten Hildebrandsliedes, an dem sie zuerst die Form der Alliteration nachwiesen, die freilich schon 1809 von Hagen im Heliand erkannt war, von Hart-

mann's armem Beinrich, in dem fie eine alte Opferfage seben wollten, von der Sammlung altspanischer Romanzen, die Jacob in der Originalsprache und in der Langzeile berausgab und mit einer spanisch ge= schriebenen Vorrede begleitete, von der begonnenen Berausgabe der altnordischen Edda mit llebersetzung, von den altdeutschen Wäldern und kleineren Abhand= lungen in Zeitschriften will ich die Versammlung nicht unterhalten, sondern gleich zu Jacob's erstem groken Hauptwerke übergeben, doch vorber noch eines, wie Jean Paul sich ausdrückt, zwischen ihm und Jacob Brimm ftattgehabten Duells gedenken. Jean Paul batte im Morgenblatt neue Grundfake über Wort= bildung, über das Binde=s in Doppelwörtern aufgestellt und jenes "s" verworfen. Er forderte bei dieser völlig ernsthaft gemeinten Neuerung die Sachberftändigen auf, ihn entweder zu widerlegen oder seinen Regeln zu folgen. Jacob, der das lette nicht konnte, that das erfte (Hermes 1819, Bd. II, S. 27 ff.), und seine Grunde waren um so nachdrud= licher, da sie von einer in Deutschland bisher unge= wohnten Sprachauffassung stammten. "Jean Paul's Regel ift gänzlich falsch", sagt er, "weil er die Sprache als Etwas von heute betrachtet, folglich den Ursprung und Fortgang ihrer mannichfaltigen Aeußerungen zu verfteben nicht im Stande ift. Er fieht bunte Ber= wirrung und Unzusammenhang da, wo gerade, wenn man fich gewöhnt hat, das nie ftill Stehende in's

Auge zu faffen, eine unendlich einfache, weise und tieffinnige Anstheilung der Lichter und Karben mehr und mehr erfannt werden wird. Wer auf dem Wege geschichtlicher Grammatit geht, wird mit jedem Schritt bescheidener und icheut fich, irgend etwas Lebendiges in der Sprache anzurühren." Jean Baul antwortete, als ihm der erfte Band von Grimm's Brammatit befannt geworden, mit unverhohlener Bewunderung des Wertes: " Sach= und fprachverftandige Recensenten werden die Sprach = und Sprachenfulle jeiner Grammatik — diese grammatische Polyglotte für Deutsche und ihre Bölfervettern, Hollander, Schweben, Danen, Briten — und das langfte, tieffte Stu= dium der Sprachantite, und die scharfen Blide der Enticheidung mit dem rechten Lobe zu erkennen wiffen. Und einen folden grammatischen Riefendavid hatte ich als ein Zwerggoliath herausgefordert in mein Boulogner Baldchen der Doppelmorter!" (Berte LV. 88 ff.) Es ware kaum noch erforderlich auf die Grammatik Grimm's einzugehen, da das Wort .. historische Grammatit", das er vorhin anwandte, Alles jagt und Jean Paul's allerdings etwas wunderlich aus= gedruckte Bewunderung doch fehr bezeichnend ift.

Grimm erfaßte in der deutschen Grammatik die Sprache historisch, von ihren altesten Denkmälern bis auf die neuhochdeutschen Tage und verfolgte das allmähliche Abschleifen und Umwandeln der Formen durch die ganze Verzweigung des germanischen Stam-

mes, und während er den hiftorischen Bang der Sprache nachwies, zeigte er gerade dadurch die Nothwendigkeit. ber Schickfale, welche fie auf diesem Bange trafen. "Diefer Bang", fagt er, "ift langfam, aber unauf= haltbar wie die Natur. Stillstehen fann die Sprache eigentlich niemals, noch weniger zurückschreiten. zeigt sich überall haushälterisch, wendet die kleinsten, unscheinlichsten Mittel auf und reicht doch damit zu Wie feine Mundart in den größten Dingen bin. allen ihren Theilen gleichmäßige Vollkommenheit zeigen tann, so hat selbst die geringste einzelne Vorzüge, die ihr eigen geblieben, aufzuweisen. Da die hochdeutsche Sprache des 13. Jahrhunderts edlere, reinere Formen zeigt, als unfre heutige, die des 8ten und 9ten wiederum reinere als des 13ten, endlich das Gothische des 4ten und 5ten noch volltommnere, jo folgt, daß die Sprache, wie sie die deutschen Bölfer im 1. Jahrhundert ge= redet haben, selbst die gothische übertroffen haben Dafür werden die Verstandesbegriffe der neuen Sprache zunehmend flarer und deutlicher. Mit Dem, was wir Bildung des menschlichen Geschlechtes nennen, geht und fteht die Urpollendung der Sprache gar nicht zusammen; fie ift sogar ihr reiner Gegen= Die alte ift lieblich, finnlich, voll Unschuld; die neue arbeitet darauf hin, geistiger, abgezogener zu werden." Noch in späten Jahren, in der Abhandlung über den Uriprung der Sprache (Rl. Schr. I, 283), halt er diese Sake fest, nur daß er fie

schöner, umfaffender, in prachtvoll strömendem Redefluß, wie im Odenstyl, und doch sachgemäß, lehrend vorträgt.

So gewaltig der Eindruck mar, den dieser erfte Theil in der Gelehrtenwelt machte, jo wenig befann fich Jacob, als nach einigen Jahren eine neue Auflage nöthig wurde, "das erfte Kraut nit Stumpf und Stiel niederzumähen", jo viel hatte er zugelernt! Darunter ragt bor Allem das von ihm entdeckte Gefek der Lautverschiebung hervor (I. Bd., 1822. ©. 584 ff.). Zwar hat man ihm die Entdeckung ftreitig machen und Rast, dem danischen Grammatiter. zueignen wollen, der ihm allerdings nahe auf der Spur gemejen, wie ichon früher der Erlanger Ranne. aber beide haben nur, mas man Borichwebungen nennt, gehabt und find ahnungslos an der offen liegenden Bünschelruthe vorübergegangen, die erst die verborgenen Schäke des indogermanischen Sprachstammes an's Licht hob und den rechten Gebrauch derjelben ver= Durch das Gefek der Lautverschiebung (Geich. d. deutsch. Spr., S. 415 ff.) fam die gothische und althochdeutsche Sprache in ein festes unverrud= bares Berhältnig zum Sanffrit und den claffischen Sprachen und die Etymologie hatte ihre Schranten . und Regeln, aber auch unerwartete Sulfsquellen er= worben, mit denen sie die Verwandtichaft der indogermanischen Sprachstämme erichloft; und da in aller Sprache Geschichte ber iprechenden Bolfer unausloich=

Ł.,

lich eingeschlossen liegt, öffnete dies Befen den Blick in die Geschichte des Alterthums vor der äußerlich Ich will Sie nicht mit weiteren bealaubiaten. Einzelheiten über die Grimm'iche Grammatit ermüden, die leider nicht zum Abschluß gekommen ist; sie be= greift den etymologischen Theil, Laute, Flexionen, Bortbildung in drei Banden und den erften Theil der Syntax, den einfachen Sag, im vierten Bande. Selten zufrieden mit seinen Büchern, war Jacob es auch mit der Grammatik nicht. Alls er den erften Theil zum drittenmal auszuarbeiten begann, schrieb er: "Ich mache wirklich einen neuen Sug daraus, der mich durch fleine und große Entdeckungen freut. Der Stoff hat was Sprödes an fich, daß ich ihn Nahrelang nur auf der Oberfläche berühre; wenn er aber wieder glüht und in Fluß gerath, spure ich doch, daß er noch mein ift." Seine Luft an der Sache nahm nicht ab, aber seine Zuversicht: "Da ich die ersten Reiser im Wald unserer Sprache zu lesen und flechten begann, war ich des Erfolgs froher und ge= wiffer als jest", heißt es vor dem vierten Theile, "wo ich ein Schiff halb aufgezimmert habe, deffen Laft noch nicht flott werden tann." Er flagte in den ipateren Jahren häufig, daß er mit diesen Forschungen einsam ftebe, teine mithelfende Nachfolger gefunden habe, daß Niemand fich der Erforschung der Syntax nach seinem Borgange hingebe, man alle Arbeit von ihm erwarte, da er ohne das noch iv Biel por fich habe, dem er

mit größerer Neigung zugethan sei, Und in der That, um neu zu bewältigende Massen durste er uicht weit ausschauen; sie drängten von selbst heran, heraus, wie steigende Schäße, die nur seine Hand zu heben vermochte: die Rechtsalterthümer, das Thierepos, die Mythologie, das Wörterbuch, die Geschichte der Sprache, das Wert über Sitten, die Untersuchung über das Epos, über Ossian — ein unendlicher. Stoff für die Kürze des Wenschenlebens und Vielesist darum ungebaut geblieben, und auch das Fertigzgewordene kann ich nur leicht streisen.

lleber die "Deutschen Rechtsalterthümer" (Göt= tingen 1828), die Grimm schon 1815 handeln begann (Savigny's Zeitschrift II, 25-100), laffe ich gern R. F. Gidhorn reden. Sammlung", fagt er, "führt den Ramen Deutsche Rechtsalterthümer' in dem Sinne. wie seine Grammatik eine deutsche nennt, denn Duellen sind außer den eigentlichen deutschen Rechts= monumenten aller Art auch die der übrigen ger= manischen Bölker benutt, und die Untersuchung im Einzelnen hat die Uebereinstimmung derselben und ihre Besonderheit forgfältig berücksichtigt. dieser Benutung aller Art von Quellen hat sich die tiefe Sprachkenntniß Grimm's als ein hülfsmittel ohne Gleichen bewährt, das teinem Andern zu Gebate gestanden hatte und an Wichtigkeit weit über die Renntnif des neuen Rechts zu feten ift. Oft und

am bäufigsten hat sich aus Gründen der Sprache das Refultat früherer historischer Forschungen bestätigt, oft führte die richtige Wortbedeutung zu ganz neuen Refultaten. Die Anordnung des Stoffs ift fehr ein= fach und. dem Blane, zu fammeln, zu erklären, zu berichtigen, nicht ein Spftem des altern Rechts gu entwickeln und zu begründen, vollkommen angemeffen." Dieser lette etwas tühle Theil des Lobes verschiebt den Gesichtspunkt, der Grimm leitete; er wollte aller= dings jammeln und Gesammeltes verwenden, nicht um ein .. Softem" aufzustellen, vielmehr um auch von dieser Seite die Urgemeinschaft der deutschen Stämme zu ermitteln und vor Allem die Quellen des Rechts, die im Leben der Stämme selbst ent= iprangen, wiederaufdeden. Die alten Gefekesnieder= fchreibungen, unvollkommne Keftsekungen ichon ab= sterbender Uebung, haben für ihn deshalb weit ge= ringern Werth, als die neben demfelben in den Dichtungen und . Sagas berührten Rechtsgebräuche und erhaltnen Formeln; besonders sucht er aber den leben= digen Quell des Rechts in den Rechtsweifungen des deutschen Landvolks, den Weisthumern, die bei feinem andern Bolte wiederkehren, aber eine unendliche Fülle von Berührungen mit den Rechtsgewohnheiten ur= verwandter Bölfer bewahrt haben. Was davon noch aufzufinden gewesen, ift später gesammelt und gedruckt oder wird noch an's Licht treten. "Ich darf sie loben", ichrieb er, "weil es ja alte Sachen find, die

recht in heimliche Schlupfwinkel des Volkslebens führen und uns tiefe Blide in das früheste Alterthum öffnen sollen. Ich habe bloß den Takt gehabt, ihre verstannte Wichtigkeit zu erkennen."

Eine Art Uebersetzung dieser Rechtsalterthümer gaben Michelet's "Origines du droit français" (Paris 1837). "Wenige Deutsche", schreibt er, "haben so gefühlt und verstanden, was mir in unserem alten deutschen Rechte lieb ist, wie dieser Franzose."

Die rechte Schätzung fand Grimm bennoch nur beim germanischen Stamme. Ehrenbezeugungen ftrom= ten von vielen Seiten herbei. Innen und außen wußte man, was er galt; nur daheim nicht, in dem turheffischen Baterlande, deffen Liebe ihn so erfüllte, daß er und die Seinen 3. B. auf die Darmftädter mit einer Art von Geringschätzung berabgeseben, er, der in heisen zu leben und zu fterben gedacht und deshalb eine angebotene Professur in Bonn ichon 1816 geradezu abgelehnt hatte (Rl. Schr. I, 2. 16); er fand in diesem jo hochgestellten Baterlande sich einen Andern vorgezogen, als der Bibliothekar Völkel gestorben war. Bon Göttingen geschahen vertrauliche Anfragen, und bald erfolgte die förmliche königliche Bocation, die Jacob zum ordentlichen Professor und Bibliothetar, Wilhelm zum Unterbibliothetar ernannte, mit angemeffenen Befoldungen, die ihren fteten Rabrungsforgen im beffifchen Dienfte ein Ende machten.

Jacob trat die hiefige Stelle mit einer lateinischen

Rede über das Heinweh an (Kt. Schr. V, 480) und berichtet: "Wir sind von allen Collegen freundschaft= lich aufgenommen worden. Zwar sind die Bibliotheks- arbeiten weit mühsamer als in Kassel, aber sie bieten doch auch ihre Vortheile dar; zwar ist die Göttinger Gegend nicht zu vergleichen mit der Kasseler, aber die nämlichen Sterne stehen am himmel, und Gott wird weiter helsen."

Göttingen hat die Brüder nur wenige Jahre gehabt, und ihre Wirksamkeit als atademische Lehrer ift
verhältnißmäßig gering, ihr Schülerkreis klein gewesen;
aber Göttingen gab ihnen Viel, die Bibliothet und
deren uneingeschränkte Benuzung, die Jakob auch Andern gern erleichterte, während Wilhelm sich spröder
bewies; Göttingen gab ihnen einen Freundeskreis, wie
ihn Kassel nicht bieten konnte; mit K. D. Wüller
wohnten sie in demselben Hause; durch ihn traten sie
dem eigenthümlichen Hugo nahe; an Benecke schloß
sie das gemeinsame Studium; mit Dahlmann band
sie innige Freundschaft, bald auch bewährende Prüfungen, wie an Albrecht, Gervinus, Weber und
Ewald.

Jacob las über Rechtsalterthümer, Grammatit, Literaturgeschichte und Diplomatit, erklärte mitunter auch einen alten deutschen Dichter und einigemale die "Germania" des Tacitus. Manchem ist vielleicht die kleine lebhafte Gestalt, die rauhe Stimme mit starkem hessischen Dialekt auf dem Katheder noch erinnerlich.

Er las ohne Seit, ein kleiner Zettel, auf dem ein paar Namen, Wörter, Zahlen ftanden, genügte feinem unvergleichlichen Gedächtniß. Aber der Vortrag blieb hinter den Erwartungen zurück. Wohl traten häufig die schönen schlagenden Bilder hervor, an denen seine Schriften so reich find, aber gesprochen wirkten sie. nicht wie geschrieben, sie wurden haftig ruckweise hin= geworfen und unterbrachen fast befremdend die nie versiegende Külle der thatsächlichen Angaben, während fie in feinen Büchern, schon eingefügt, zur Sache ge= hören, den Gedanken nicht bloß anders wenden, viel= mehr unter blumiger bulle fortentwickeln: "Der Bedanke ist der Blik, das Wort der Donner: die Consonanten find die Knochen, die Vocale das Blut der Sprache." Rührend war, wenn mitten im sachlichen Vortrage eine Stodung eintrat und dann raid, gefaßt entichuldigt wurde: "Mein Bruder ift fo trank." Und Wilhelm war viel frank, Jacob ist es niemals gewesen; so klein und zierlich sein Aeußeres, hatte er doch etwas Urverwandtes mit den alten Kämpfein, die den Helm abbindend und an der Luft stehend sich in den Ringen fühlten, um den Rampf mit gesammeltem Athem wiederanzuheben. Er selbst vergleicht fich damit (Gesch. d. Spr., S. 797). Ihnen wuchs im Kampf die Kraft und ihm in der Arbeit. Sie flog ihm leicht von der hand; er hatte Alles gegenwärtig, er schrieb für den Drud fast ohne zu ändern, hatte dann aber, wenn es gedruckt an ihn zurückgelangte und corrigirt werden follte, am liebsten Alles umgeworfen, um es reicher und besser zu fassen. Bon Wilhelm sagte er, fast verwundert: "Mein Bruder liest seine Schrift vor dem Druck wieder durch."

Dier in Göttingen murden zwei feit tangen Jahren im Auge gehaltene Werle vollendet: "Reinhart Fuchs" und die "Mythologie". Hatte er bisher aus Veraleichung alter und unverschmähter jungerer Quellen darzuthun gestrebt, daß unsere Voreltern bis in das Beidenthum hinauf feine rohe, wilde, regellose, sondern eine flangvolle, geschmeidige, wohlgefügige Sprache redeten, die schon in frühester Zeit der Poesie gedient; daß sie nicht in verworrener ungebändigter Horde leb= ten, vielmehr eines althergebrachten sinnvollen Rechts im freien Bunde fraftig blühender Sitte pflagen, fo zeigte er nun mit benfelben und feinen andern Mitteln in der Mythologie (1835), daß ihre Herzen des Glaubens an Gott und Götter voll waren, daß hei= tere und großartige, wenngleich unvollkommenc Vor= stellungen von höheren Wesen. Siegesfreude und Todesverachtung ihr Leben befeligten und aufrichteten, daß ihrer Natur und Anlage fern ftand jenes dumpf= brütende Niederfallen vor Bogen und Rlögen, das man in ungereimtem Ausbruck Fetischismus genannt. Der Norden hat zwar eine reichere Ueberlieferung, indes gebricht es unserer Mythologie auch nicht an eigenthümlichen Bestätigungen, an welchem sowohl dem Biftoriter gelegen fein mußte, wenn er die oden ber= laffenen Anfänge deutscher Geschichte beleben wollte. als dem Theologen, um der Einwirkung des Chriften= thums auf das Beidenthum, wie der Spuren dieses in jenem sicher zu werden. Man hatte gemeint, um den Ursprung der nordischen Mythologie stehe es verdächtig, und das übrige Deutschland sei gar götterlos gewesen. Aus dem Mangel des armen Bruders schloß man nicht etwa, daß er sein Gut verthan, sondern daß der reiche sein Vermögen unrecht erworben habe. Ein Ameifel aber an der Echtheit der nordischen Mythologie ift so ungereimt, wie einer an derjenigen der nordischen Sprache. Die Untersuchung deutscher Mythologie mußte jedoch jener Zweifler und Unglaubigen wegen nicht von einer Darftellung der nordischen Külle, sondern der deutschen Armuth ausgehen. unternahm es. Alles was von dem deutschen Seiden= thume jest noch zu wiffen ift, und zwar mit Ausschluk des vollständigen Systems der nordischen Mythologie selbst, zu sammeln und darzustellen. Durch diese Gin= schränfung wurde Luft und Raum gewonnen für die Rritik des altdeutschen Glaubens, insofern er dem nordischen entgegen oder zur Seite fteht, und nur da tonnte es auf den letteren antommen, wo er seinem Inhalte oder seiner Richtung nach mit dem des innern Unumgänglich schien es, Deutschlands zusammentrifft. bei Erörterung diefer mannichfaltigen Berhältniffe die Mythologie der benachbarten Bölker, vorzüglich der Slaven, Littauer und Finnen, wo fie Bestätigung oder Erläuterung gewährte, nicht zu überfeben. Bei dem Unzusammenhang der deutschen, fast ganz aus der Ruge gerathenen Mythologie lag es nicht an, ein Suftem darin zu entdeden, welches fie durch Gigen= thümlichkeit von denen fremder Nationen sonderte; vor philosophischer, physischer, aftronomischer oder historischer Auslegung der deutschen Mythen schützte gerade ihre Armuth. Es war überraschend, durch welche Mittel Grimm dieser Armuth abzuhelfen wußte. Man durfte nur den Abschnitt ansehen, in welchem aus den Namen der Wochentage die ichlagendften Beweise für den Glauben an bestimmte Götterwesen entfaltet und zugleich Stammunterichiede und Berwandtichaften beftätiat wurden. woran vor Brimm teine Geele Von dem ursprünglichen Beftand des Blaubens, so weit er sich aus fragmentarischen Spuren in Zeugnik, Märchen, Sage, Epos oder Formel erkennen läßt, geht die Untersuchung aus und verfolgt, wie in der Sprache das allmähliche Abschleifen der Formen, jo bier die im Laufe der Zeit entstandene Berduntelung des anfänglich heitern, die Berwandlung der machtigen Wefen, zu denen ein großes ftartes Bolt freudigen Glauben getragen, in Rindericheuchen und finftere Schreckgeftalten. Diefe Entwickelung ift für das Erkennen jeder Religionsgeschichte von Wichtigkeit, indem die Erfahrung lehrt, daß zwei Religionen, wo fie mit einander in Berührung treten, wechselseitigen Einfluß auf einander üben. Go trachtete, feit ber

Bekehrung, das Christenthum in Deutschland nach Berabwürdigung der heidnischen Borstellungen, und das Beidenthum suchte sich unter driftlichen Formen zu Die Chriften hatten den Glauben an die Bötter ihrer Vorfahren nicht so ichnell und so völlig abgestreift, daß ihnen jede beidnische Vorftellung mit einem Male aus dem Gedachtnig geschwunden ware; He wiesen dem theilweis noch Restaebaltenen eine andere Stelle tiefer im Hintergrunde an. Der alte Bott verlor fein zutrauliches Wefen, feine naben Buge und ging in den Begriff einer feindlichen gefürchteten Macht unter. Den Menichen und ihrem Dienst gleichsam abgestorben, schwebte und irrte Wuotan in den Luften, teuflisch und gespenftig; seine Rundzuge durch die erfreuten Lande verloren den Boden und hoben nich empor in das stürmende Reich der Luft als Buotan's Beer, als Elbendrötich, als Rabrten des wilden Kägers. Der alte trauliche Hausgeift, dem ehemals ein Theil des Mahles gespendet worden, fant berab zum Gespött der Kinder. Die lichte Holda. einst mild und versöhnend, nur der Unordnung und Unthätiateit Reindin, die vom Blau des himmels Regen oder Schnee geschüttet oder in Haren Bronnen und geheimnisvollen Seen die Glieder gebadet, verlor die reine Klarheit und wandelte sich zum struppigen ungeheuetlichen Scheufale. Aber der Glaube verlor fich nicht, und manche Märchen, in denen die göttlichen Befen zu schreckenden Geftalten gefunten oder in jugendlich frohen Helden ihr Dasein bergen, schließen mit den fragend zweifelnden Worten: "Wenn sie nicht gestorben "sind, leben sie noch". Und sie leben noch heute im Aberglauben, der nichts Anderes ist, als ein vom Christenthum verdrängter Rest des Heidenthums, sie leben wenigstens dem Namen nach noch fort in hohen Festen und Tagen der Woche, sie leben mit verändertem Namen noch fort in zahllosen Legenden der Heiligen, in heidnischen Marienlegenden.

Vor der Mythologie hatte Jacob Grimm (1834) den ichon 22 Jahre früher von beiden Brüdern in Schlegel's ,, Deutschem Museum " (1812, I, 391 ff.) an= gefündigten Rein hart Fuchs abgeschloffen und ver-In der Einleitung thut er dar, daß die öffentlicht. Thierfabel icon frühe in Deutschland beimisch gewesen fein muß, bei den Franken schon zu einer Zeit, wohin nur noch die Sprache weist, und zwar in epischer Gestalt. Denn wenn der Rame des Fuchses, Sauptträgers des Thierepos, der Name Reinhart, eine Bedeutung haben follte, konnte er fie nur in einer Zeit erlangen, wo sie allgemein einleuchtete, weil der Name dem Charafter entsprach. Nun stedt aber in dem erften Theile des Namens Reinhart das alte ragin, regin, dessen Bedeutung schon im 7. Jahr= bundert verblakt mar, aber in Eigennamen und Amts= bezeichnungen, Raginobard, Reginbart, goth. ragineis, in dem alten Franklichen raginburgii (Rathgeber) noch erhalten blieb. Reinhart ift demnach der Kluge, 13 Bott. Bortrage.

Rathende, was feinen in dem Thierepos entwickelten Gigenschaften völlig entspricht, ihn also und die Dichtungen, in denen er handelt, in eine Zeit zurüchweist, aus der teine andere Runde als diese des Namens übrig geblieben ift. Ohne auf die umfaffenden und aus der Tiefe schöpfenden Untersuchungen über diese Gedichte und Sagen einzugeben, in deren Grund und Unlage Grimm noch den germanischen Baldgeruch zu empfinden deucht, hebe ich nur die Grundansicht bervor, daß hier keinerlei Entlehnung aus der Fremde, sei es aus Usien oder Griechenland, stattgefunden, fondern, wo Berührungen gefcheben, diefe aus einem uriprünglichen Schatz der sprachverwandten Bötter zu erklären sind, und daß die epische Ausbildung der Thierfage eine ursprünglich deutsche ist, während die äsopische Rabel, wie sie in ihrer rhetorischen Zerbröckelung vorlieat und auf eine ausdrücktich hervorgehobene Moral ausgeht, nur einen trodenen Riederschlag bewahrt: endlich daß weder in belehrender Moral oder geschicht= licher Satire Grund und Ziel der Thierfage gefunden werden tann, sondern ihr Wesen die frei waltende Poesie ist, die ihr Genügen in sich selbst findet, und aus der erft allmählich sich Behre oder Spott ent= wickeln können. Ich will nicht verschweigen, daß diese Sage Widerspruch gefunden, aber ebenso menig, daß Grimm fortdauernd und noch in dem letten Auffate feiner Sand, den die biefigen Gelehrten Anzeigen brachten (1863, 1041), den Widerspruch abgewiesen hat.

Derselbe Mann, der in den frischen Bätdern des Baterlandes heitere, milde, selbstgenügende Boesie suchte und fand, der mit der staunenswerthen Gelehrsamkeit des bahnbrechenden Forichers und mit dem findlichsten Gemüth der frohen Dichtung eines jugendlichen Volles und der Jugend des Boltes nachging, sollte plöglich mitten in den schwerften politischen Gewissenskampf geriffen werden. Ich will die Tage des Spätjahres 1837, die so gerrüttend und verheerend über die Georgia Augusta, hart nach ihrem Jubelfeste, dahin= brauften, nur berühren. Der Sturm brach fieben edle Zweige von dem hundertjährigen Stamm und erschüt= terte ibn in den Burgeln. Jacob Grimm mußte im December binnen drei Tagen ohne Gehör und Recht, wie ein bannbeladener Verbrecher, Stadt und Land verlaffen, fein Bruder Oftern. Nicht das Schlechtefte ift es, mas Jacob über feine Entlaffung (Rt. Schr. I, 25ff.) geschrieben mit dem Motto aus den Nibelungen: "Wohin find die Eide kommen?" und mit den Schluftworten : " Gelangen diefe Blätter auf ein kommendes Beschlecht, so lese es in meinem längft ichon ftillgeftandenen Berzen. So lange ich aber den Athem ziehe, will ich froh sein, gethan zu haben, was ich that, und das fühle ich getroft, was von meinen Arbeiten mich selbst überdauern kann, daß es dadurch nicht verlieren, sondern gewinnen merde . . .

Bertrieben wandte fich Grimm heffischen der 13\*

Beimath zu, die ihn am liebsten auch weggewiesen, obwohl seine Schwester die Frau des Ministers Sassen= pflug war. Des Keierns ungewohnt und aus seinen Sammlungen berausgeschleudert, nahm er Arbeiten von beschränkterem Umfange vor, gab die angelsächsischen Bedichte von Undreas und Elene heraus und ver= band fich mit A. Schmeller zur herausgabe alter lateinischer Gedichte, darunter Thiersagen und das Epos von Walthari, in dem er das Durchscheinen der deutschen Grundlage, sogar die alliterirende Form nachwies. Auch einen fast beschämenden Rund, die ältere Form des mbd. Reinhart, fand er, von der er in dem Sendichreiben an Lachmann "Bir hatten uns das alte Gedicht wohl anders gedacht." In Raffel bereitete er auch die Herausgabe der ichon erwähnten Weisthümer vor und verabredete den Blan zur Berausgabe des Deutschen Wörterbuches. das aber, der weitschichtigen Vorarbeiten wegen, erst viele Jahre später in Fluß gerieth, seiner erkaltenden Hand unvollendet entalitt und nun in achtungswerther. aber völlig anderer Weise als deutsches Nationalwerk weitergeführt wird, so daß hoffentlich unfere Enkel den Schluß erleben. Db die gründlichere Ausführlichkeit, die fast alle Dialektformen als selbständige Artikel hereinzieht, eine der hoffnungen Brimm's verwirklicht, fteht dahin. Er meinte, " das Wörterbuch tonne zum Sausbedarf und mit Berlangen, oft mit Andacht gelesen werden. Warum sollte sich nicht der Vater ein

paar Wörter ausheben und sie Abends mit den Anaben durchgehend zugleich ihre Sprachgabe prüfen und die eigene auffrischen! Die Mutter würde gern zuhören. Frauen mit ihrem gesunden Mutterwitz und im Gedächtniß gute Sprüche bewahrend, tragen oft wahre Begierde, ihr unverdorbenes Sprachgefühl zu üben, vor die Aisten und Kasten zu treten, aus denen wie gefaltete Leinwand lauter Wörter ihnen entgegenquellen: ein Wort, ein Reim führt dann auf andere, und sie sehren öfter zurück und heben den Deckel von neuem." Vielleicht geschieht es. Dann wird auch das Auge die Vorrede streisen und am ergreisenden Schluß haften.

Im October 1840, nach Otfried Müller's Tode, nannte er die Nachrichten über seine und Wilsbelm's erfolgte oder doch bevorstehende Anstellung in Berlin noch windige. Wer sie in die Welt gesprengt, habe sich wahrscheinlich auf eine günstige Aeußerung des Königs oder noch des Kronprinzen gestügt, die zufällig geschehen sein könne, ohne einen ernsten Entsichluß nach sich zu ziehen. "Was uns betrifft, gehen uns Geduld und Muth nicht im geringsten aus, und meine Arbeiten, die mir lieber sind, als ein neuer unheimlicher Platz, der ihre Muße stören könnte, gehen ihren Gang." Nicht lange darauf schrieb er seine Briefe aus Berlin. Die Berufung war geschehen und angenommen. Der Platz erschien bald nicht mehr so unheimlich, wie aus der Ferne. Die Linkstraße lag

dem Thiergarten nabe, und der Weg über die Linden nach der Afademie, deren Mitglied Jacob geworden, war wohl weiter, aber wohl nicht ichlechter als über Beide Brüder batten das Recht, die Göttinger Allee. aber nicht die Bflicht, an der Universität zu lesen, wovon sie fast keinen Gebrauch gemacht haben. gegen fehlte Jacob selten in den Sigungen der Afademie, und auf die Vorträge, die er dort hielt, meiftens nach wenigen Notizen aus dem Gedachtnik. bezogen fich neben dem Wörterbuch seine Arbeiten. Er las über die verschiedenartigften Begenstände, über Frauennamen aus Blumen oder die Attraction, über den Personenwechsel in der Rede oder scandinavische und italienische Reiseeindrücke, alles in seiner eigen= thumlichen Beise und mit grammatischen Fäden durch= Als ich ihn 1862 nach einem fünftigen Vortrage fragte, antwortete er: "lleber den Schlaf der Bögel." Seine Reden über Lachmann, über seinen Bruder, über das Alter, über den Ursprung ber Sprache, über Schiller gehören zu feinen glanzendsten Leiftungen und werden fort und fort gedruckt. Sein Bortrag über Jornandes und die Geten fand Widerspruch, weil die verfolgbaren Anfänge deutscher Geschichte in die Zeit der Schthen und Geten gurud= geschoben und die Identität der letteren und der Gothen aufgestellt war. Der erhobene Widerspruch reizte ihn, feinen Sat durch neue Beweise zu erhärten, und selten ist wohl eine geschichtliche Hypothese mit

einem solchen Aufwande umfaffender Gelehrsamkeit, mit Aufdedung so vieler neuen Brunde verfochten worden, wie die Identität der Geten und Gothen, ber Angel, um die fich Brimm's Beschichte ber beutichen Sprache dreht (S. 800). Es ift nicht meine Aufgabe, zu fagen, ob der Beweis erbracht ift oder nicht; dazu müßten doch seine Gründe vorgelegt werden, mehr als taufend Seiten. Aber gegen den Einwand, das Buch leifte nicht, was der Titel ver= beife, darf ich erinnern, daß es mehr gewährt, als es zu versprechen scheint und doch nur, was es ankündigt, Geschichte, welche in der deutschen Sprache liegt, älteste Bolksgeschichte, ermittelt durch Gulfe der Sprache. Rur ein Beispiel aus der unendlichen Fülle. Stelle, mo in beglaubigter Beit Cheruster geseffen, verschwinden diese spurlos und an ihre Stelle treten fagenhaft aus dem Fels entsprungene Sachsen. nun nach Grimm's Annahmen fein Stamm den einmal gewonnenen Sig völlig räumt, muffen Cheruster und Sachsen identisch sein, mas ihm die Sprache be= stätigt, da nur der veraltende Name durch einen andern mit gleicher Bedeutung ersett wird, indem die Cheruster ihren Namen von einem personificirten, göttlich ver= ehrten cheru, Schwert, leiten, was genau so auch die Sachsen von sahs, Schwert, Meffer, thun. er in ähnlicher Weise spurlos entschwundene Bolks= stämme unter veränderten Ramen in den alten Siken wiederfindet und aus der Sprache die frühere Geschichte

der wandernden Hirtenstämme, die spätere der haftenden Ackerbauer entfaltet, ihre Sitten und Einrichtungen aufdeckt, mag bei ihm selbst aufsuchen, wer neben der Neigung, ihm zu folgen, auch den ausdauernden Muth mitbringt, ihn auf feinen etymologischen Wanderungen durch dunkle Zeiten, übermachsene Strecken und fremd= artige Sprachen zu begleiten, in deren Lauten ihm Uebereinstimmung und Abweichung vernehmbar tonen. Wenn man ihm vorgeworfen, daß er, um die Ur= gemeinschaft der großen Völkerfamilie des indogerma nischen Stammes aufzuhellen, das vorzüglichste Mittel, das Sanftrit, nicht umfaffend genug gebrauche, so ift das irria. Da an der Sprachverwandtschaft der Deutschen mit den Indern Niemand mehr zweifelt, ift es genügend, um auch andere Stämme in diefer Berwandtichaft zu erkennen, wenn ihre und die deutsche bewährt wird. Es mag sich aufdrängen, ob Grimm mit einem Schlüffel, der ihm viele Thuren geöffnet, nicht zu viel habe erschließen wollen. Kür fein Auge lagen Weiten im hellen Licht, wo für Unzählige dichte Rinfternik brütet, und seine geschärfte Sehfraft zeigte ihm belebte Streden, die anderen öde und leer Aber seine Wirkungen leben fort und wür= den noch umfaffender fein, hätte er ausführen tonnen, was er sich vorgesett, sein von ihm oft verheißenes Wert über die Sitte, von dem in der Geschichte der deutschen Sprache faum Andeutungen, feine in noth= dürftigen Zusammenbang gebrachte Bruchftude enthalten

sind; oder seine Untersuchungen über das Epos, die er lange im Auge gehabt und zu denen ihn der um Lachmann's Nibelungentheorie entbrannte Streit, für dessen Entscheidung er selbst in der Ausbedung des Lachmann'schen Heptadenspstems gewichtige Thatsachen geliesert, auf's Neue anreizte, ja zu einer Arbeit über Ossian ableitete. Gewohnt Alles im Kopf zu arbeiten und dann mit stiegender Feder, welcher die Drucker kaum solgen konnten, niederzuschreiben, ist davon keine Aufzeichnung vorgefunden, als er am 20. September 1863 die treuen forschenden Augen geschlossen und neben dem früher heimzegangenen Bruzder, in dessen offenes Grab er mit den seinen Händen eine winterliche Scholle geworsen, beigesetzt war.

Auf einer der Philologenversammlungen wurde angeregt, ihm ein Denkmal zu schaffen, ein Ausschuß mit vorbereitenden Schritten beauftragt. Dabei blieb es. Göttingen bewahrt im hiftorischen Saale der Bibliothek seine sprechende Büste, im Poetenwinkel das Medaillon beider Brüder. Ihre Bildnisse, charakteristisch, nicht eben treffend, zieren das Wörterbuch. Jakob bedarf keines Denkmals, es würde ihn auch dem Volke nicht näher bringen, in dessen Liebe alle seine Werke geschrieben sind, dessen Ruhm er unablässig zu erhöhen trachtete. Wie würde es ihn, der so oft den Druck der Schwüle empfand, gefreut haben, die reinigenden und einigenden Gewitter zu erleben. In der Widmung an Gervinus betonte er im Juni 1848,

... In a Date of

daß unferer Stärte hoffnung auf Preugen rube. In der Afademie außerte er im November 1849 zur Zeit des Belagerungszuftandes: "Was in den Augen der Engländer und Frangofen, die uns auf dem Reide der Wiffenschaft ebenbürtig oder überlegen erkennen. und mit verzehnfachtem Gelbstgefühl würden wir ausgerichtet baben, batte aller unserer Wissenschaft, das beift der Erbebung des Beiftes, auch ein ftolzes Bewuftsein der Stärke und der Macht des Baterlandes sum Grunde gelegen! oder welch unerfülltes, glanzen= beres Beschick ruht für uns auf jett noch unnabbaren Anieen der Bötter?" (Rt. Schr. I, 213). Deutschen ", ruft er, ,, benen zu heiß drückender Schmach das ersehntefte Recht eines freien Volks, das seiner ungehemmten Einheit bisher noch vorenthalten wird!" Er hofft, daß es unserem Bolt fünftig (I, 213.) gelinge, eins und mächtig zu werden (I, 233), hofft auf unser großes, aus langen Geburtswehen, wie alle Guten hoffen, endlich erftebendes Baterland (I. 253). Um Schillerfest möchte er, an folch hehren Tagen Alles fortgeläutet wiffen, mas der Einheit unferes Bolfes fich entgegenstemmt, deren es bedarf und die es begehrt (I, 375). Im Sommer 1843 gurnt er, daß unset Bolf den Frevel erfahren müssen und sich gefallen laffen, daß der Größe des Baterlandes große Stude von übermüthigen Nachbarn abgepflügt und abgeriffen wurden, uns aber immer erft einige derfelben zurück= gestellt seien (II, 61). Und nun, da die schönften der

abgepflügten Stücke wieder innerhalb deutscher Reichsgrenze liegen durch die mächtige Kraft der geeinigten Stämme, mochte der mürrische Fraund ihm noch im Grabe zumuthen, zu verwerfen, was er so heiß ersehnt, abzuweisen, wonach er so laut gerusen! Noch aus dem Grabe antwortet er mit dem Bericht über seine Entlassung (Kl. Schr. I, 31): "Wer meine Arbeiten näher kennt, ich hoffe, daß er mir keine Art Geringschätzung des großen Rechts, welches der waltenden Gegenwart über unsere Sprache, Poesie, Rechte und Einrichtungen gebührt, nachweisen könne. Denn selbst, wo wir sonst besser waren, müssen wir heute so sein, wie wir sind." Die Geschichte kann so wenig rückschreiten wie die Sprache.

.

## C. F. Gang.

Von

28. Cartorius von Baltershaufen.

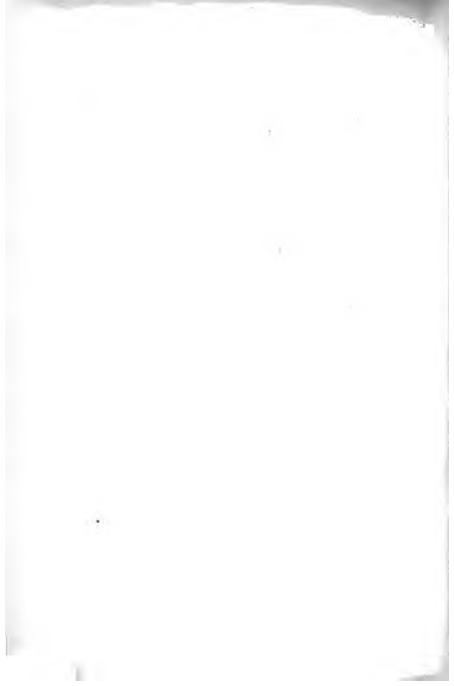

## Hochverehrte Anwesende!

Dem Strome der Weltgeschichte entlang hat Gott unser Herr von Zeit zu Zeit gewisse Marksteine aufgerichtet, welche die verschiedenen Jahrhunderte von einander zu scheiden bestimmt sind. Es sind jene großen Männer, welche aus dem Dunkel ihrer Umgebung unerwartet hervorgetreten, welche Licht verbreitet und die nach einem sernen Ziele ringende Menschheit ihrem Ideale entgegengeführt haben. Sie sind es gewesen, von denen ein neues religiöses, staatliches und sittliches Leben begonnen, von denen eine höhere Entwicklung der Kunst und Wissenschaft ihren Ansang genommen hat. Un der Grenze des verstossenen und dieses Jahrhunderts stehen zwei solcher Marksteine, die wie aus dem reinsten cararischen Marmor von der Hand eines Thorwaldsen gearbeitet erscheinen. Auf dem

einen erblickt man den Genius der Poesie, die Fackel des Lichts und der Begeisterung in der einen, den Lorbeertranz in der andern Hand haltend. Auf dem zweiten Gedenksteine befindet sich der Genius der Mathematik und der Aftronomie; gestützt auf den Erdball zeigt er hinauf zum Reich der Gestirne. Die Rückseite desselben führt die schlichte, aber denkwürdige Inschrift:

"Natur, du bift meine Gottheit! Der Erforschung beiner Gesetze ift mein Leben gewidmet."

Darunter lesen wir den Namen:

## Carl Friedrich Gang,

geb. zu Braunschweig, ben 30. April 1777, gest. zu Göttingen, ben 23. Februar 1855.

Hochverehrte Anwesende! Sie mögen es mir erlauben, dem Andenken dieses erhabenen Mannes, gleichsam der Krone unserer Mitbürger, der lange Jahre zwischen uns gelebt und mit schöpferischem Geiste unter uns gewirft hat, diese kurze Gedächtnistrede zu halten, um sein Andenken in unserer Seele von Neuem wachzurufen.

Laffen Sie uns für wenige Augenblicke nach Braunsschweig, seiner Baterstadt, zurücktehren, wie sie aus den Wirren des dreißigjährigen und siebenjährigen Arieges sich eben wieder erholt hatte. Die Bewohner dieser Stadt gehören der tüchtigen, zähen niedersächsischen

Bevölkerung an, welche, vom ftrengen Geiste des Protestantismus getragen, voll Fleiß und Arbeitstraft ihrem Berufe nachzing. Die herrlichen Bauwerke, welche die Vorsahren unserem Jahrhundert vermacht haben, das unvergleichlich schöne gothisch gebaute Rathhaus, die Burg, die Martins=, Andreas= und Catharinentirche sind heilige Denkmäler, welche von dem ernsten Willen, dem religiösen Geiste und von dem festen Bürgersinn seiner Bewohner ein treues Zeugniß abelegen.

Das damals unter dem sinkenden Kaiserreiche nach allen Seiten zerriffene Deutschland war unter große und kleine Fürsten und freie Reichsstädte getheilt. Braunschweig hatte das Glück, von dem wohlwollenden herzog Karl Wilhelm Ferdinand regiert zu werden, dem das Verdienst gebührt, einen mächtigen Geist aus dem Dunkel seiner Umgebung hervorgezogen zu baben.

Bevor ich zu den näheren Lebensverhältniffen von Gauß übergehe, erlauben Sie mir einige Worte über seine Vorfahren voraufzuschicken.

Der Großvater von Gauß zog etwa um das Jahr 1748 vom Lande in die Stadt Braunschweig und lebte dort von der Gärtnerei. Von seinen drei Söhnen ward der älteste, Georg Dietrich, der Vater unseres Aftronomen, 1744 geboren, die beiden andern starben früh.

Sauß' Bater war ein ernfter, fehr fleißiger, fitten= Git. Borträge. 14

ftrenger, vielleicht etwas herrschfüchtiger Mann, jedoch ein tsichtiger Charatter. Er starb im Jahre 1808, nachdem beveits sein Sohn seine glänzende Laufbahn betreten hatte.

Der Großvater mütterlicherseits war der Steinshauer Christian Benze aus dem Dorfe Betyke bei Braunschweig, dessen Tochter Dorothea, geboven 1.742, später Gauß Rutter ward. Ihr jüngerer Bruder Friedrich, welcher sich der Damastweberei ergeben hatte, soll ein Mann von ausgezeichnetem Talent gewesen sein und zeigte besonders mechanische und mathematische Anlagen.

Sauß unterhielt sich schon als Kind gern mit dem geistig begabten Ontel und hat öfter nachmals von ihm gesagt, daß, wenn seine Krast in das richtige Fahrwasser geleitet worden wäre, er in der Wissenschaft etwas Hervorragendes hätte leisten können.

Sauß' Mutter war eine Frau von vielem Humor, der sich auch auf thren Sohn vererbt hatte, von großem Fleiß und von guten geiftigen Unlagen. Sie lebte hier unter der Pflege ihres Sohnes, erblindete aber fast ganz in ihren letzten Lebensjahren und trug einen grünen Augenschirm und einen einfachen blauteinenen Anzug. Sie bewahrte ihren niederdeutschen Dialett und die Einfachheit der Sitten ihrer Jugend und starb in ihrem 97. Jahre zu Götzingen auf unserer Sternwarte.

Sauf Gitern lebten in feiner Jugendzeit in einem

kleinen Hause am Wendengraben an einem Canale, welcher von der Ocker, die Braunschweig durchströmt, abgezweigt ist. Heutzutage ist dieser Graben übersmauert und ist unter dem Namen nördliche Wilhelmsstraße bekannt. Die Thür jenes Hauses trägt gegenswärtig eine Gedenktasel, um ein später heranwachsendes Geschlecht an die fast vergessene Stelle zu erinnern, wo einer der tiefsten Denker der Deutschen das Licht der Welt erblicht hat. Gauß, der als kleines Kind an diesem Graben zu spielen pslegte, stürzte eines Tages in denselben hinein, und sein Leben wurde nur durch einen glücklichen Zufall gerettet.

Es ift im hohen Grade beachtenswerth, wie die geistigen Gaben dieses jungen Genies in so früber Jugendzeit fich zu entwickeln begannen. Das Lefen erlernte er fast ohne Unterricht, indem er die Hausgenoffen, wie er felbst in humoristischer Weise zu sagen pflegte, um die einzelnen Buchftaben anbettelte. Unten im väterlichen Saufe, neben der Diele, befand sich eine Bohnstube, in welcher die Mutter und Freunde sich aufzuhalten pflegten. Dort bing an der Wand ein altmodiger Ralender, welchen der kleine Anabe auf das Sorgfältigfte für fich ftudirt hatte, fo daß er ichon im vierten Jahre alle darauf befindlichen Zahlen zu lesen verstand. Als er jedoch in Gegenwart mehrerer Berwandten sein Runftstud produciren follte, bestand er scheinbar schlecht, nicht weil er die Zahlen nicht ge= tannt batte, sondern weil ihn feine Rurzsichtigkeit, welche ihm bis zu seinem Lebensende geblieben ift, daran verhinderte.

Sauß' Bater war von Profession ein Maurer, der in den Sommermonaten sein Handwerf besorgte und in der Winterzeit allerlei Nebenbeschäftigungen trieb. Später legte er indeß sein Handwerf nieder und stand, da er gut rechnen, lesen und schreiben konnte, als Cassir einer Todtencasse vor.

Noch in jener ersten Stellung als Handwertsmeister pstegte er jeden Sonnabend seine Gesellen zu sich kommen zu lassen, um ihnen ihren Lohn für die abgelaufene Woche auszuzahlen, wobei es denn theils wegen ausgefallener oder auch wegen hinzugefügter Arbeitsstunden Manches zu berechnen gab. Als eines Abends der kleine Anabe auf einem Sopha lag und diesen Verhandlungen zuhörte, erhob er sich plöglich nach vollendetem Abschluß und sagte zuversichtlich: "Bater, die Rechnung ist falsch, sie beträgt", indem er eine gewisse Zahl nannte, "so und so viel." Als man darauf die Rechnung wiederholte, ergab sich das Resultat genau so, wie es von dem Aleinen angegeben war.

Sauß war etwa sieben Jahre alt geworden, als er von seinen Eltern in die Katharinen-Pfarrschule zu Braunschweig gegeben wurde, in der er einige Jahre zubrachte. Bon dem mit überliegenden Balken gedeckten, etwas niedrigen Schulzimmer blickte man nach vorne heraus auf die Kirche, nach der Rückseite auf hofraume

und ärmliche Hintergebäude. In der Witte desselben stand ein erhöhter Sig, von dem Büttner, der Lehrer, die Schule übersah und mit einer ihm zur Seite hängenden Karbatsche die Ordnung aufrecht erhielt. Bor demselben befand sich ein Tisch, an welchem ein etwas älterer Schüler saß, der eifrig beschäftigt war, die Federn zu schneiden und den kleineren Knaben beim Schreiben nachzuhelsen. Derselbe hieß Bartels und trat nach einiger Zeit zu Gauß in nähere freundschaftliche Beziehung. Auch Bartels zeigte gute Anlagen und wußte sich einige mathematische Werkzu werschaffen, die beide mit einander zu studiren begannen.

Bartels verließ nach einiger Zeit die Büttner's iche Schule und besuchte darauf zu seiner weiteren Ausbildung das Collegium Carolinum. Später erhielt er als Lehrer eine Stelle in der Schweiz, vertauschte dieselbe darauf mit einer Prosessur in Casan und erhielt endlich einen ehrenvollen Ruf an die Universität von Dorpat, wo er etwa vor 36 Jahren als ein höchst geachteter Mann gestorben ist. Er war der Schwiegervater des bekannten Ustronomen v. Struve und der Großvater des jezigen Directors der Sternswarte von Pulkowa bei St. Petersburg. In der genannten Bürgerschule hatten die 14= bis 15jährigen Anaben vor ihrer Consirmation ein Eramen zu bestehen, bei dem auch auf Rechnen ein besonderer Werthgelegt wurde. Bei einer solchen Prüfung trat auch

der kleine Ganß mit blauen glänzenden Augen zum Lehrer heran und bat diesen um die Erlaubnissiene Aufgaben mitrechnen zu dürfen. Büttnor blickt mit Berwunderung auf den kleinen Schüler, gestattet aber seinen Bunsch und stellt darauf die für ein siebenjähriges Kind nicht leichte Aufgabe. Kanm hatte der Lehrer dieselbe ausgesprochen, als Gauß die Gesekmäßigkeit der in Frage stehenden Zahlen erkannte, die Rechentasel auf den Tisch warf und, wie es Gebrauch war, ausrief: "Da ligget se!"

Büttner ging indessen mit gemessenen, stolzen Schritte in der Rlasse auf und ab, indem er einen sarfastischen Blick auf den Aleinen warf, den er für seinen Borwig zu bestrafen dachte. Us aber nach dem Berlauf einer Stunde eine Rechentaset über die andere gelegt war und am Ende dieselben umgedreht wurden, ergab sich die gausische Lösung als richtig, während viele der andern als salsch sich heraustellten.

Gauß theilte mir noch gelegentlich in seinem hohen Alter mit, daß er damals von der Richtigkeit jener Rechnung vollkommen überzeugt gewesen sei, die nicht anders hätte getöst werden können. But in er lobte ihn und ließ in Folge davon ein eigens für ihn bestimmtes Rechenbuch aus Hamburg kommen, das er auch zum Theil durcharbeitet hat.

Rachdem Gauß noch einige Jahre in der Bütt= ner'ichen Schule geblieben war, tam er faft gegen den Willen seines Baters, der eine gelehrte Bildung nicht bestweiten zu können glaubte, auf das Katharinens Chumnasium, wo er vorzugsweise mit alten Sprachen sich beschäftigte, auch schon die neueren betrieb und in Gemeinschaft mit Bartels den tiesem mathematischen Studien sich widmete.

Er war damals schon mit der höhern Analysis, namentlich mit der Entwicklung der unandlichen Reishen und mit der anathtischen Geometrie vollkommen vertraut, welche letztere, da es keine guten Lehrzbücher dieser Wissenschaft gab, er sich selbst erfinden mußte.

Rachdem Gauf die beiden oberften Gymnafial= flaffen absolvirt hatte, ging auch er im Frühjahr 1792 zum Collegium Carolinum über. Etwa in jener Zeit trat eine wesentliche Veränderung in seinem Leben ein; denn der Bergog Carl Wilhelm Ferdinand, welcher auf den jungen Gelehrten aufmerkfam geworden war, ließ fich denfelben im Jahre 1791 vorftellen und ver= iprach ihm damals für seine weitere Ausbildung Sorge zu tragen. Auch einige andere ebenso wohlwollende ats geiftig bedeutende Männer, unter denen wir des Geheimenraths v. Feroge und des Staatsrathes Bimmermann zu gedenken haben, waren innig bemüht, den hochbegabten Jüngling auf seiner mit so vielem Blud betretenen Laufbahn nach beften Kraften ju unterftuten. Etwa in das Jahr 1793 fallen Bank' erfte ichriftftellerische, bis jest noch erhaltene Arbeiten, welche sich durch ihre Tiefe und Großartigkeit auszeichnen und von den Sachkennern noch bis zum heutigen Tage bewundert werden.

Im Herbst des Jahres 1795 bezog Sauß die Universität Göttingen und traf hier an einem kalten unerfreulichen Herbsttage ein. Er sand bei Henne und andern Gelehrten eine zuvorkommende Aufnahme, war aber damals noch nicht vollkommen entschlossen, ob er der Philologie oder der Wathematik sein Leben widmen sollte.

Er lebte hier meist in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen und hatte unter jungen Männern nur wenigen Umgang. Um nächsten befreundet war er mit Eschenburg und mit Wolfgang v. Bolyai aus Marosch Basarhely in Siebenbürgen. Dieser Letztere war ein ganz ungewöhnlicher Mensch, voll von mathematischen und dichterischen Gaben und reich an einem übersprudelnden Humor, der an den Jean Paul's erinnert. Gauß sagte später über ihn, er sei einer der wenigen Menschen gewesen, welche ihn damals wirklich verstanden hätten.

Nach vollendeten Studien kam Bolyai aus den geiftig bewegten Göttinger Kreisen in seine Baterstadt zurück und lebte dort vielsach vom Schicksal heimgesucht unter drückenden Berhältnissen. Ab und an stand er mit seinem alten Freunde Gauß in Brieswechsel, der ausbewahrt und, soweit er ein allgemeines Interesse besitzt, dennächst veröffentlicht werden wird.

In seinem Greisenalter erblickte er sein Baterland im Jahre 1848 heimgesucht von Mord und Brand eines vernichtenden Bürgerkrieges und schrieb an Gauß aus seiner tiefen Seele folgende ergreisende Worte: "Mittlerweile finde ich mich auf der Erde gleichberechtigt mit meinen Burmcollegen, deren jeder an seinem Gewebe beflissen ist, bis ich bald in einem namenlosen Grabe mit meinem Schicksal ausgesöhnt ruhen werde."

Während seiner Göttinger Studienzeit fand Gauß die Kreistheilung, ein Problem, welches etwa seit zwei Jahrtausenden von der Zeit der griechischen Mathematiker an geruht hatte, und welches gegenwärtig einen Abschnitt der "Disquisitiones arithmeticae" ausmacht.

Bon dieser Entdeckung an war Gauß entschlossen, die philologische Laufbahn aufzugeben und sein Leben ganz der Mathematik zu widmen.

Gegen das Ende seines ersten Göttinger Aufentshalts entdeckte er ein neues Theorem, welches später unter dem Namen "Methode der kleinsten Quadrate" in die Wissenschaft eingeführt, und welches sowohl für die praktische Astronomie als wie für alle eracte Naturwissenschaften von der größten Bedeutung geworben ist. Nach vollendeten Studien kehrte er darauf in seine Baterstadt zurück, wo er vom Herzog auf das Freundlichste empfangen wurde. Er promovirte 1799 zu Helmstedt und begann darauf, vom Herzog

unterstügt, sein unsterbiehes Wers: die "Disquisitiones arithmeticae", herauszugeben.

Um 1. Januar 1801 ereignete sich ein Vorfall, der für die allgemeine Verbreitung von Gaußt Namen zu einem europäischen solgenreich werden sollte.

Biaggi entbeckte nämlich an jenem Tage auf der Sternwarte von Palermo, begünftigt von dem hellen ficilianischen himmel, einen fleinen Stern, der fich als ein Planet auswics und von ihm mit dem Namen .. Ceres Ferdinandea" benaunt murbe. In Folge ungunftiger Witterung wurden diefe Beobachtungen unterbrochen; indest wurden die bis dahin gemachten von Piazzi an Bode in Berlin und an Driani in Mayland mitgetheilt. Da jedoch der Biaggi's an Oriani 72 Tage unterwege blieb. war bei seiner endlichen Ankunft der Planet der Conne zugegangen und ließ fich nicht wieder auf= finden. Auch die in Paris und in Bremen durch Olbers gemachten Berfuche, den Planeten wieder aufzufinden, blieben erfolglos. Inawischen waren Bauf Piaggi's Beobachtungen in die Bande ge= fallen. Rach neuen ihm eigenthümlichen Methoden, welche er fpater in feinem glanzenden Werte der "Theoria motus corporum" veröffentlichte, berechnete er eine neue Bahn dieses Gefticus, welche bon andern bis dahin berechneten Bahnen jehr wefentlich abwich.

Noch gegen das Ende des Sommers von 1801 bemühren sich darauf die verschiedenen Uftronomen; den nen entdeckten, aber wieder verloven gegangenen Planeten Piazzi's wieder aufzufinden; indeß bliebem alle, felbst die sorgsamsten Nachforschungen ohne Erfolg. Noch am Ansang des December desselben Jahressschwen alle Bemühungen vergeblich, doch theilte Zach darüber solgende wichtige Nachricht mit:

"Gine große Hüsse und Erleichterung gewähren uns die jüngst nitgetheilten Untersuchungen und Berechnungen des Dr. Gauß aus Braunschweig. Sie geben uns sogleich einen neuen und hohen Grad von Bahrscheinichteit, daß das von Piazzi entdeckte Gestirn ein wirklicher planetischer Körper sei, welcher sich nach Kepter'schen Gesegen zwischen der Mars= und Jupiter= bahn fortbewegt. Wir eilen mit der Mittheitung seiner Berechnung umsomehr, da seine neue elliptische Bahn von der elliptischen des Dr. Burchardt und von zwei Kreisbahnen des Dr. Olbers und P. Piazzi sehr verschieden ist."

"Endlich", wie Zach sich ausdrückt, "ift es den Anftrengungen und dem unermüdeten Gifer aller Aftronomen Europa's gelungen, den neu entdeckten Hauptplaneten unteres Sonnenfostems wie ein Sandztörnlein am Meere wieder aufzusinden."

Die Wiederauffindung geschah am 7. December 1806 durch Zach, und am 1. Januar 1802, am Jahrestage der ersten Entdeckung, durch Olbers. Die Ceres ift jest leicht aufzufinden und kann nun nimmer wieder verloren geben, da die Ellipse des Dr. Gauß zur Bewunderung genan mit der Stellung des Planeten übereinstimmt.

Bald nach der Beröffentlichung jener merkwürdigen wissenschaftlichen Arbeiten wurde die hannover'sche Rezgierung auf den jungen, so Großes versprechenden Mathematiker und Aftronomen aufmerksam. Olbers, der seit dem Anfang des Jahrhunderts in Folge der Entdeckung und Wiederauffindung der Geres mit Gauß in ein nahes Freundschaftsbündniß getreten war, suchteschon damals dessen Berufung nach Göttingen zu vermitteln; indeß gingen in Folge verschiedener Umstände noch mehrere Jahre hin, bis dieser große für unsere Universität wichtige Plan wirklich zur Ausführung gelangte.

Inzwischen traten die schwerften Zeiten ein, welche unser Vaterland an den Rand des Abgrundes geführt hatten. Die Schlacht von Austerlitz ging Desterreich verloren, Preußen stand verlassen da, und mit Kücksicht auf die immer verwickelter und drohender sich gestaltenden Verhältnisse wurde der Herzog von Braunsschweig am 30. Januar 1806 von Seiten des Berliner Hoses mit einer diplomatischen Wission nach Petersburg betraut, die jedoch keinen erheblichen Erfolg gehabt zu haben scheint.

\*In Petersburg wurde derfelbe mehrfach auf den jungen und geiftreichen Uftronomen angeredet, indes

lehnte er Gauf' Berufung an die dortige Afademie auf das Entschiedenste ab.

Der Herzog, nach seiner Ruckfehr am 24. Marz, verbefferte in Folge jener Anträge durch eine Gehaltserhöhung Gauß' damalige Stellung, welche er ihm an seinem Geburtstage, den 30. April, ertheilte.

In Folge dieser Angelegenheit sahen sich beide Männer zum letzten Male, denn bald hatte der Tod ein Verhältniß aufgelöst, das, auf gegenseitige Verehrung und Hochachtung gegründet, vierzehn Jahre lang bestanden hatte.

Schon im Anfang des October von 1806 wälzten sich Napoleon's Armeen durch Franken gegen die Saale, und bevor die Mitte des Wonats herangekommen, gingen die Schlachten von Auerstedt und Jena unter dem Oberbesehle des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand verloren, und er selbst, tödtlich verwundet, wurde nach Braunschweig zurückgeführt.

Man entichloß sich sogleich, eine Deputation an den Kaiser Napoleon, der sich damals in Halle aufhielt, zu schieden, mit dem Auftrage, den schwer sich beleidigt stellenden Herrscher um die Gnade zu bitten, den unglücklichen greisen Herzog an seinem eigenen Herde in Frieden sterben zu lassen. Nachdem diese Deputation vom Kaiser in brutaler Weise angesahren und von ihm die schlechte Kriegführung seiner Feinde verspottet war, kehrte sie unverrichteter Sache nach Braunschweig zurück, und man traf sogleich Unstalt,

den unglücklichen Feldherrn vor unwürdiger Gefangenschaft zu erretten.

Gauß, der damals am Steinweg wohnte, sah eines Worgens im Spätherbst einen langgebauten zweispännigen Krankenwagen aus dem Thore des Schloßgartens heraussahren, der sich langsamen Schritts gegen das Wendenthor hindewegte. In demselben lag der schwerberwundete Herzog auf seiner Flucht nach Alltona, wo er in einem kleinen Hause in Ottensen, nicht weit von jener Linde, welche eines großen deutsichen Dichters Grab beschattet, am 10. November 1806 seinen Geist ausgab.

So ichlok diefer edle Kürft feine unglückliche Lauf= bahn, nachdem ihm das herbe Beschick zu Theil geworden, in den Büchern der deutschen Geschichte als einer von Denen genannt zu werden, welche man antlaat, die Niederlagen von Jena und Auerstedt und die verhängnisvollsten Jahre, welche wohl jemals über unser Vaterland eingebrochen sind, mit verschuldet zu haben. Sein treffliches Berg und jeine liebevolle Befinnung, die immer nur dem Beften seines Landes und der Wohlfahrt seiner Unterthanen zugewandt war, ift nach so vielem Unglud endlich noch reich entschädigt worden. Denn ichon in unserer Beit, in der die Napoleon'ichen Siege verblagt find, in der ein Net electrischer Telegraphen den Erdball umstrickt, in der auf den Tundamenten der Mathematik, der Aftronomie und Bhofit eine neue herrliche Epoche des menschlichen Seichlechtes begonnen hat, wird in der Geschichte der Wissenschaft neben Gauß, der die geiftigen Siege der deutschen Nation verkindet, der Name des Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand nicht verloren sein. "Sie werden", wie Zach in einem Briefe vom 27. Januar 1803 an Gauß schreibt, "dafür Sorge tragen, daß sein großer Name auch an den Himmel geschrieben werde."

Wenn wir auf den Lebensschluß dieses unglücklichen Fürsten bliden und der kummervollen Jahre gedenken, in denen Fremdherrschaft Deutschland vom Rhein bis zum Nismen übersluthete und vom französischen Kaiser und von seinen Generälen Grpressungen und Kriegsscontxibutionen aller Urt vom Abel, vom Bürger, vom Landmann beigetrieben wurden, so hätten wir uns sagen können, obgleich die Menschenkinder nur schwer und ungern von der Geschichte lernen, was uns zu Theil geworden, wenn vor Etwas mehr als einem Jahre der dritte Napoleon mit seinen Turcos und Zuaven in unser Land eingefallen wäre.

Die Opferbereitwilligkeit des bessern Theiles unseres Bolkes, der seite, ernste Wille des Mannes, der Deutschland in den Sattel gebracht, und die durch unsern Kaiser herrlich gelöste Aufgabe, haben uns vor einer zweiten Enniedrigung und neuer Brandschatzung hossentlich für immer bewahrt.

Nachdem Gauß nach dem Tode des Herzogs nach ein und ein halbes Jahr in Braunschweig gelebt und seine wissenschaftlichen Aufgaben weiter verfolgt hatte,

erfannte er bald, daß dort seine Stellung nicht mehr haltbar sei. Der kleine ihm bestimmte Gehalt, der ihm von manchen Seiten mißgönnt wurde, sowie der gänzliche Mangel an wissenschaftlichen Anstalten, ließen ihm eine Aenderung seiner Lage wünschenswerth ersicheinen. Schon seit etwa fünf Jahren war zwischen Olbers und Heren ein Brieswechsel in der Absicht geführt, um Gauß für Göttingen als Director der neu zu erbauenden Sternwarte zu gewinnen, indeß waren mancherlei Berzögerungen eingetreten. Unter diesen neuen Verhältnissen nahm er eine Berufung nach Göttingen, welche im rechten Momente im Jahre 1807 eintras, unbedenklich an, und er wurde so, als glänzender Leitstern der Wissenschaft, unserer Universität für sein ganzes Leben erhalten.

Gauß traf hier in dem Augenblicke ein, in dem die hannover'iche Regierung zu bestehen aufgehört und die neue westphälische noch nicht vollständig Besitz ergriffen hatte, und daher von der einen wie von der andern zu beeidigen vergessen wurde.

Er war seit einigen Jahren in Braunschweig versheirathet und bezog hier mit seiner Familie ein Haus in der Nähe unseres chemischen Laboratoriums. Dort vollendete er sein bereits oben erwähntes Wert, die "Theoria motus corporum coelestium", desseu Borrede vom 28. März 1809 zufälligerweise 200 Jahre später geschrieben wurde als Kepter's "Praesatio de stella Martis".

Der Bau der Sternwarte, der in Folge der drückenden Zeiten einstweilen sistirt war, wurde endlich von der westphälischen Regierung wieder aufgenommen und sehr langsam weitergeführt.

Der Napoleonszug nach Rußland und der Arieg von 1813 machte der Fremdherrschaft ein Ende, und unsere alte hannover'sche Regierung ergriff von Neuem Besitz und wendete der Georgia Augusta ihre vormalige Liebe zu. So wurde denn auch die Sternwarte bald vollendet, welche von Gauß 1816 bezogen und einige Jahre später mit werthvollen Instrumenten ausgerüstet wurde.

Ungefähr um das Jahr 1819 trat eine neue Wendung in Gauß' Leben ein. In Verahredung mit dem Grasen zu Münster, dem man Hoheit der Gesinnung nnd ein reges wissenschaftliches Interesse nicht absprechen konnte, unternahm Gauß eine Gradmessung zwischen Göttingen und Altona, welche ihn in die Wissenschaft der Geodäsie einführte, in der er neue bahnbrechende Entdeckungen gemacht hat. Unter ihnen nimmt die Ersindung des Heliotrops, Gauß Lieblingsinstrument, mit dem das Sonnenlicht von einem Punkte zu einem andern bis in die größten Entsernungen geschickt werden konnte, eine hervorragende Stellung ein.

. Gauß hat in Folge dieser Entdeckung halb in Scherz, halb in Ernst die Frage aufgeworfen, ob man mit Hulfe desselben eine telegraphische Correspondenz

mit dem Monde herstellen könnte. Unter der Voraussegung, daß sich auf unserm Nachbar-Weltkörper eine intelligente Bevöllerung befände, würde dieses Hülfsmittel vollkommen genügen.

Nach vollendeter Gradmessung und nach der Ausführung mehrerer anderer mathematischer Untersuchungen, wurde Gauß im Jahre 1831 in Folge der Berufung des Brosessor Wilhelm Weber auf ein Feld nener Forschungen geführt, nämlich auf das des Exdmagnetismus und der Electricität. In Folge dieser Arbeiten siel in die Jahre 1832 und 1833 die Entdeckung des electrischen Telegraphen, und im Jahre 1834 wurden in Gegenwart seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Cambridge telegraphische Depeschen von der Sternwarte zum physikalischen Cabinet besördert.

Wenn auch sethstverstanden in Folge prattischer Bedürfnisse die electrische Telegraphie mancherlei Versänderungen ersahren hat, so ist doch das Princip desselben geblieben, wie es damals von Gauß und Weber ersunden und angewandt wurde. Die magnetischen Resultate sind bald darauf das wissenschaftliche Organ geworden, in welchem alle jene Forschungen sich vereinigten, doch ich übergehe dieselben, sowie viele andere Urbeiten, welche aus jenem Riesengeiste jahraus jahrein hervorgegangen sind.

Um 16. Juli 1849 beging unfere Universität die 50jährige Jubelfeier des würdigen Greises, der mit dem edeln Bewuftsein eines großen Mannes an jenem Tage auf sein thatenreiches Leben zurücklickte. Ein zählreicher Kreis von Männern der Wissenschaft, unter denen wir Jacobi, Dirichlet, Miller aus Cambridge, Hansen, Gerling u. A. zu nennen haben, versammelten sich, um ihm die Gefühle innigster Hochsachtung und Bewunderung auszusprechen. Sauß überreichte zur Feier jenes Tages in der blumenbetränzten Aula, in einer Sigung der Societät der Wissenschaften, seine letzte Abhandlung über einen Gegenstand, mit dem er vor 50 Jahren seine gelehrte Lausbahn begonnen hatte.

Bon jener Zeit an schien Gauß auf dem Felde seiner Thaten auszuruhen, doch nahm er noch regen Antheil an allen wissenschaftlichen Forschungen, und an alle dem, was den Geist und das Herz der Menschen bewegt, vollendete manche angefangene Arsbeiten, las außerordentlich viel in deutscher und fremder Literatur und besuchte regelmäßig unser Museum, wo man ihn fast täglich zwischen 11 und 1 Uhr zu sinden pslegte.

In den Jahren 1852 und 1853 war Gauß noch ziemlich rüftig; in den beiden folgenden Wintern klagte er unter der Pflege einer liebevollen Tochter mehr und mehr über seine abnehmende Gestundheit.

Endlich, nach wiederholtem Zureden seiner Nächsten, entschloß er sich, unsern gemeinsamen Freund und Collegen Baum um seinen ärztlichen Beistand zu ersuchen, der den 21. Januar 1854 zu ihm kam. Nachdem durch Anwendung zweckmäßiger Wittel der Kranke über den Sommer und Herbst glücklich hinweggekommen war, zeigten sich den 7. December besorgnißerregende Symptome, so daß Baum schon in der Nacht einen tödtlichen Ausgang befürchtete; jedoch noch ein Mal hielt der träftige Geist den immer müder werdenden Körper zusammen.

Die Krankheit schwankte noch längere Zeit hin und her; am 21. Februar, bald Mittag, sah ich ihn lebend zum letzten Wale, und am 23. Februar, Worzgens um 1 Uhr 5 Minuten, that er seinen letzten Athemzug.

Am andern Morgen saß der große Todte noch wie Abends zuvor auf seinem Lehnstuhle, auf dem er eingeschstafen war; sein edles Haupt, vom Silberhaar überdeckt, war vorgebeugt fast bis auf seine Bruft, und sein müdes Auge war geschlossen.

Nur seine nächsten Freunde vollzogen an ihm die letzte Pflicht der Bestattung. Sie bereiteten ihm sein stilles Lager, legten ihn selbst darauf und betteten ihn in Lorbeer. Das frostige Leichentuch der Natur um-hüllte bald sein Grab, auf dem ein Granitpfeiler für spätere Jahrhunderte seine Ruhestätte bezeichnen wird.

Etwa 6 Jahre nach dem Tode des großen Mathematifers hat die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen eine Gesammtausgabe von Gauß' Werken zu veröffentlichen beschloffen, von der 5 starke Quartbände gegenwärtig erschienen sind. Gauß' allzu bescheidenes Motto: "Pauca sed matura", scheint diesem Riesenwerke, dem die deutsche Nation auf dem Gebiete eracter Forschung kein anderes an die Seite zu setzen hat, kaum zu entsprechen, denn es bildet, so lange menschliche Cultur auf der Erde fortbesteht, ein unvergängliches Denkmal in unserer Bissenschaft, und das dankbare Baterland blickt mit Stolz und Chrkurcht auf jene unsterblichen Entdeckungen.

Sauß möchten wir einem Meteore vergleichen, das sprühend die Atmosphäre berührt und im unersforschen Blau des himmels seine Laufbahn vollendet; seine herabfallenden Funken sind die Saamen für eine künftige Zeit, aus dem ein neues Geschlecht große Gedanken und tiefe Gefühle einst aufkeimen und erwachsen sieht. Dahin ist der große Mann, und wir werden keinen zweiten wiedersehen!

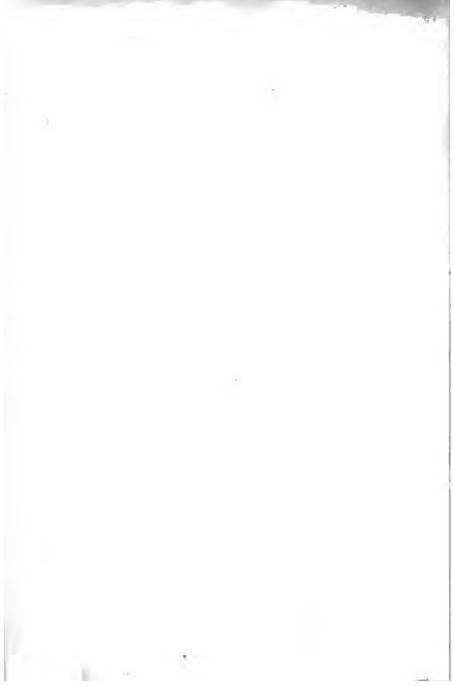

## Göttinger Historiker von Köhler bis Dahlmann.

Bon

6. Baig.

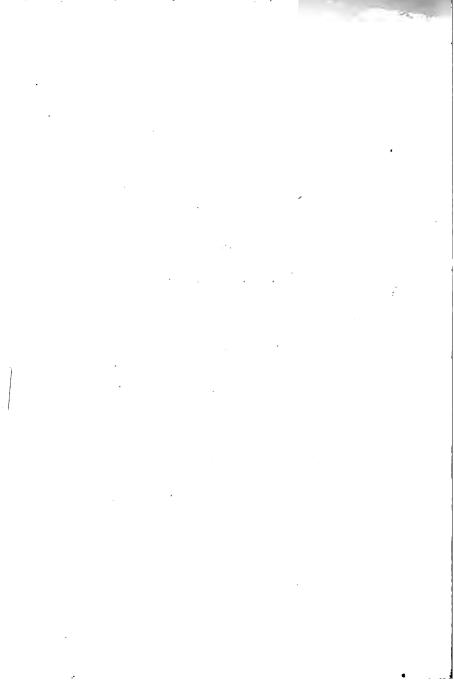

Die Aufgabe, welche mir bei meinem heutigen Bortrag gestellt, ist eine wesentlich andere als die meiner Borganger an diesem Plaze.

Nicht die Wirksamkeit und, soweit es für ihre Würdigung erforderlich ift, das Leben eines einzelnen Wannes oder zweier demselben Gebiet der Wissenschaft angehöriger Witglieder unserer Universität habe ich borzuführen, sondern von einer Anzahl hervorragender Lehrer und Schriftsteller, bedeutender Persönlichseiten, zu iprechen, zum Theil solcher, an deren Thätigkeit sich der Fortgang der geschichtlichen Wissenschaft in der neueren Zeit überhaupt anschließt. Stellt doch schon Wachter in seiner Geschichte der historischen Forschung und Kunft in der letzten Periode, die er behandelt, die Universität Göttingen an die Spize seiner Darsstellung und zeigt, wie von ihren Meistern der bestimmende Einsluß auf die Ausbildung der historischen Disciplinen geübt worden ist.

In der That eine ganze Reihe befannter und berühmter Namen, deren Träger nach oder neben einander während des erften Kahrhunderts der Uni= versität auf dem Böttinger Katheder standen, ift hier Röhler, Gatterer, Achenwall, Schlözer. Spittler, Beeren, Sartorius. Und dabei übergehe ich Pütter und Dabimann. R. Fr. Gidhorn, deren Arbeiten von der wefent= lichsten Bedeutung auch für die Geschichte waren, benen aber bier ichon die verdiente jelbständige Dar= ftellung zu Theil geworden ift; Pland und Biefeter, die auf dem nabe verwandten Gebiet der Kirchen= geschichte sich die größten Berdienste erworben und fördernd auch auf die Ausbildung der allgemeinen Geschichte eingewirft haben; Joh. Gottfr. Gichborn. der Pflege der Literatur= und politischen Geschichte mit anderen Studien gu vereinigen wurte: übergebe R. D. Müller, der von der Philologie aus auf das Lebendigfte und Anregenofte in die Bearbeitung der alten Geschichte eingriff und dem nur ein unguns ftiger Zufall den ihm gebührenden Antheil an diefen Schilderungen Göttinger Lehrer entzogen bat; übergebe and Gervinus, der, wenn nicht unfere Univerfität ibn nur so tutz den Ihren hatte nennen durfen, hier einen betvorragenden Plat einnehmen müßte. noch andere bleiben zur Geite, die für einzelne Theile oder Richtungen des geschichtlichen Gebens thätig ge= wesen sind. Denn eine vorwiegend hiftorische Behandlung der verschiedenen Bissenschaften hat ja jeder Zeit zu dem Charafteristischen Göttingens gehört. Hier hat die historische Rechtsschule durch Hugo ihre Begründung erhalten, hier ward im vorigen Jahr-hundert zuerst eine allgemeine Geschichte der Wissenschaften und Künste unternommen, hier hatte die Geschichte der Philosophie die vor Kurzem ihren umstafsenoffen und gelehrtesten Bearbeiter aufzuweisen.

Bei der Fülle des Stoffs, weicher dergestalt vorliegt, wird es selbstverständlich nothwendig sein, diesem Bortrag wesentliche Beschränkungen aufzulegen. Nur bei einzelnen der genannten Männer wird er etwas tänger verweilen dürsen, auch bei ihnen nur wenig auf das Leben und die äußeren Berhältnisse einzgehen, sich vielmehr wesentlich an das halten, was sie in ihrer Wissenschaft leisteten, dabei wohl besonders. Rücksicht darauf nehmen, wie sie in und für Göttingen gewirft haben, aber auch da, wie es die mir gestellte Aufgabe mit sich bringt, zunächst wieder das hervorsheben, was ihre Thätigkeit recht eigentlich als Lehrer der Geschichte angeht.

Denn faft alle, die ich nannte, sind nicht bloß als solche thätig gewesen. Wehrere von ihnen — Schlözer, Sartorius, Dahlmann — haben gar nicht eigenstich die Professur der Geschichte bekleidet, sonzern waren zunächst für Staatswiffenschaften, einer — Uchenwall — als Professor in der juristischen Facultät angestellt, Spittler hat zuerst auf dem Gebiet

-

des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte gearbeitet, hat später auch Vorlesungen über Politik gehalten. Gerade die Verbindung, in welcher die Seschichte theils mit dem Staatsrecht, theils mit den Staatswiffenschaften überhaupt, hier in Göttingen behandelt ward, ist aber für ihre Ausbildung mannigkach bestimmend und fördernd gewesen.

Nachdem die Geschichte und insbesondere die deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation und nachher vorzugsweise vom Standpunkt der firchlichen Interessen aus behandelt war, trat sie im 17. Jahrhundert, nach dem Westfälischen Frieden, in die engste Verbindung mit dem Staatsrecht: die Geschichte war wessentlich Geschichte der Staatshändel, wie man zu sagen pflegte, die Reichshiftorie diente der Erläuterung des jus publicum, d. h. der damatigen künstlichen und verwickelten, innerlich abgestorbenen Verfassung des heitigen Römischen Reichs deutscher Nation. Und so ward sie auch zuerst in Göttingen gelehrt.

Joh. Dav. Köhler, der von Altorf im Jahr 1735 berufen ward, hat zwanzig Jahre lang, wie Pütter sagt, "mit größtem Ruhm" die Professur der Geschichte bekleidet. Jest kennt man ihn freilich nur in gelehrten Kreisen. Seine "Kurzgefaßte und gründliche teutsche Reichshistorie", ein Duartband von fast 700 Seiten (1736), bezeichnet die solide, aber schwerfällige Art und Weise, wie damals die Geschichte behandelt ward. Einzelne monographische Arbeiten, namentlich auch

genealogische Tafeln über die deutschen Königshäu= jer mit genauen Quellenbelegen, sind noch jest gesichäkt.

Sein Nachfolger war Joh. Chr. Gatterer, vierzig Jahre lang (1759-1799) Professor in Göt= tingen, durch die umfassendste literarische und Lehr= Thätigkeit ausgezeichnet, der Mann recht eigentlich universalhiftorischer Belehrsamfeit, die er in Bortefungen und gabtreichen Lehrbüchern bethätigt hat. Außer der Geschichte selbst behandelte er die verschiedenen bisto-Bülfswissenschaften, Geographie, Chronologie, Diplomatik (die durch ihn in Deutschland eingebürgert und ausgebildet, als akademische Disciplin zuerft in Göttingen gelehrt ward), Heraldit, Genea= logie. Sieben verschiedene Bearbeitungen der Belt= geschichte hat er begonnen, aber keine vollendet. Verdienftlich ift, daß er die Religions = und Cultur= geschichte mit der politischen zu vereinigen sucht. ift alles mehr nur neben einander gestellt, keine innere lebendige Verbindung und Bliederung des Stoffs er= Die Form ift gang die des Compendiums, wie denn Böttingen lange das Streben und auch den Ruhm hatte, die besten Sandbücher für die verschiedenen Wissenschaften zu liefern. Da war zu belebter Dar= ftellung, zu Bewährung hiftorischer Runft teine Belegen= beit gegeben. Satterer kannte ihre Erfordernisse: er stellt an die Spige das hiftorische Genie, spricht vom historischen Styl, vom guten Geschmack in der Geschichte. Doch scheint es, daß er darauf verzichtet hat, diese Eigenschaften selbst zu bethätigen.

Die Pflege äfthetischer Interessen überließ Gatterer seiner Tachter Philippine, die sich als Dichterin einen Namen gemacht hat, deren Bild einen
der Göttinger Musenalmanache schmuckt und die die Reihe Göttinger Professorentöchter eröffnet, die den Anspruch auf einen Plat in der deutschen Literaturgeschichte erworben haben: Caroline Michaelis, Thereschenne, Dorothea Schlözer. Es ist die Zeit, da Kästner und Lichtenberg Pflege der schönen Literatur
mit der der Wissenschen vereinigten, Bouterwef Romane schrieb, Bürger und die Dichter des Hainbundes hier lebten, etwas später die Gebrüder Schlegel
studierten. Aber es dauerte geraume Zeit, ehe das Lünstlerische Element auch der Behandlung der Geichichte zu gute fam.

Zu Gatterers Zeiten lehrte hier außer Pütter, dem damals die Bertretung der deutschen Geschichte als Reichs= und speciell "Staatsversassungsgeschichte" zu- siel, Gottfr. Achenwall, wie schon bemerkt, Professor in der juriftischen Facultät. Er ist berühmt als Begründer der Statistit als selbständiger Wissenschaft —: erst vor Kurzem ward unsere Universität von Neapel aus darauf aufmerksam gemacht, daß im nächsten Frühling hundert Jahre seit seinem Tode verlausen, und der Gedause einer Gedächtnisseier augeregt: wollten wir dem Folge geben, würde aber die Zahl solcher

Eximmerungstage eine gar große werden. Hier erwähne ich Achenwalls, weil er auch für die politische Geschichte thätig war in Vorlesungen und Schriften (Geschichte der europäischen Staaten im Grundrif, Geschichte der europäischen Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts) und Wege vorzeichnete, welche dann die beiden Ränner weiter verfolgt haben, in denen die historische Wissenichaft hier in Söttingen ihre berühnntesten Vertreter fand, Schlözer und Spittler.

Mug. Budw. Schloger ift eine der eigenthum= tichiten Berfonlichkeiten jeuer Zeit und der Gelehrten= welt überhaupt. Ausgegangen von dem Studium der Theologie, das er in Wittenberg und hier betrieb. ward er von dem berühmten Drientalisten Michaelis. der, wie eben Schlözer einmal gejagt, angefangen, Bolitit in die (judischen) Alterthumer zu tragen, gur naberen Beschäftigung mit den morgenländischen Sprachen angeregt, deren Renntnis er später die der nordischen und flavischen hinzufügte; er trieb aber auch natur= wiffenschaftliche und medicinische Studien, suchte fich in tedmischen Fächern, namentlich zu handelsgeschäften auszubilden: denn er trug fich längere Zeit mit dem Plan einer größeren wiffenschaftlichen Reise nach dem Drient. Und wenn er diesen auch nicht zur Ausführung brachte, jo gab derfelbe doch den Anlag, daß er fich einige Zeit in Schweben, acht Jahre lang in Rugland aufhielt und hier mit der Literatur, der Geschichte und den Einrichtungen dieser Länder bekannt machte.

Er gewann jo einen weiteren, freieren Blick für die Auffaffung und Bürdigung ftaatlicher und allgemein menichlicher Berhältniffe; und ich glaube, daß Schloffer Unrecht hat, wenn er von Schlözer jagt, derselbe habe die Dinge "vom Standpunkt des zu unserer Zeit noch tablen Sainbergs aus betrachtet". Im Jahre 1759, 34 Jahre alt, in Göttingen angeftellt, fpater mit der Professur der Staatsgelahrtheit, wie er schreibt, befleidet, hat er wie Batterer vierzig Jahre lang bier gelebt und gewirtt, lange wohl der befanntefte Mann. den die Georgia Augusta auch in dieser Zeit ihres größten Glanzes aufzuweisen hatte. Den Ruhm, den er hier gewann, bat er mit treuer Anhänglichkeit ver= "Extra Gottingam vivere non est vivere", jagt er ipeciell in Beziehung auf sich, und charafteriftisch genug ift eine andere Aeußerung, die sich in dem ge= bruckten Fragment seiner Selbstbiographie findet, in bem er von dem befannten Geographen Bufding, der hier einige Jahre außerordentlicher Professor war und einen bedeutenden Theil seiner großen Erdbeschrei= bung ausarbeitete, sagt, er bleibe immer einer der wichtigen Männer des Jahrhunderts; aber er würde, falls es Grade der Unfterblichkeit gabe, noch unfterblicher geworden sein, wenn er hier geblieben wäre. Freilich bat sich dann doch Schlözer wohl geneigt gezeigt, eine bobere Stelle im preufischen oder öfterreichischen Staatsdienst einzunehmen, wozu es aber nicht fam.

Gerade mit staatlichen Dingen hat sich Schlözer mit Vorliebe beschäftigt. Die allgemeine Befanntschaft seines Namens verdankt er vorzugsweise den von ihm herausgegebenen politischen Zeitschriften, dem "Briefwechsel meift hiftorischen und politischen Inhalts" und den "Staatsanzeigen", in denen er wichtige Mitthei= lungen über statistische und andere Verhältnisse der verschiedenen Reiche und Fürstenthümer machte und Die öffentlichen Dinge mit Freimuthigkeit besprach. Sie machten nicht geringes Auffehen und hatten eine Wirkung auf die Zeit. Oft angeführt ist das der Raiserin Maria Theresia zugeschriebene Wort: "Das geht nicht; mas wird der Schlözer dazu fagen." Auf einer Reise nach Italien, die er mit seiner damals erft elfiährigen Tochter Dorothea unternahm, die später bier die philosophische Doctorwürde gewann, ward er überall hochgeehrt und gefeiert, bei der Rückehr in einer Art von Triumphzug eingeholt, wie es Caroline Michaelis in einem ihrer Briefe lebendig beschrieben Als vielgereifter Mann schrieb Schlözer auch den "Entwurf zu einem Reisecollegio" und hielt Borlesungen über den Gegenstand. Andere wurden als Zeitungscollegium bezeichnet: sie bezogen sich auf die Ereignisse der Zeit, und mit Lebhaftigkeit hat es Schlözer vertheidigt, daß er diese auf das Ratheder brachte. Er war ein Mann nicht bloß der Wiffen= schaft, auch des Lebens; in seiner Auffassung macht sich ein entschieden realistisches Element geltend. Dabei Gött. Borträge. 16

1.6

liebte er es, seine Ansichten bestimmt, scharf hinzustellen. Er wiffe nicht, was Styl fei, hat er gefagt; über seine Unsdrucksweise ift levendig, oft piquant, and wohl farkaftisch. Bon künstlerischer Anlage findet sich freilich auch bei ihm nichts. Das Geiftige, Joeale, schlug er überhaupt gering an, oder vielmehr hatte dafür tein Berftundnis. Daber feine Geringschakung der Gricchen, die, wie er fagt, "bei hoher Cultur, aber bloker ganz ifolirter afthetischer Cultur", "ohne Moralität, ohne Patriotism, und folglich ohne die wesentlichen Bestandtheile des mahren Menschengluds" geblieben: und von den Athenern: "Wolch ein verworfener Böbel waren sie schon seit dem verruchten Peritles her!" Es hängt das lette Urtheil mit seiner Abneigung gegen alle Demotratie und republikanische Verfassung zusam= men, die er auch in seiner Beurtheilung Schweizer Verhältnisse, der Ereignisse seiner Zeit in Holland und Amerika kundgab. Dagegen war er freilich ebenso wenig ein Freund unumschränkten Regiments, sprach sich entschieden gegen das göttliche Rocht der Herrscher aus, nannte das ., von Gottes Gnaden" eine Ranzlei= Er fteht auf dem Standpunkt der Aufflärung, der die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts charatterisiert, was ihn aber nicht hindert, die bochste Achtung vor der Religion überhaupt zu bezeugen, als deren Dienerin er einmal die Geschichte bezeichnet. zeigt er fich den Grundfagen, die in der französischen Revolution den Sieg gewonnen, nicht abhold, extlärt

in seiner Politik (1793) sich entschieden für eine verfassungsmäßige Ordnung, aber nach englischem Vorbild. Er hat ein lebhaftes Rechtsgefühl, dessen kräftiger Ausdruck ihn in mancherlei Conflicte brachte. Der französischen Sewaltherrschaft in Deutschland, die er noch erlebte, gegenüber behauptete er eine patriotische Haltung.

Schlözers geschichtliche Arbeiten gehören Theil der Universalhistorie an, mit deren Behandlung er sich viel beschäftigt hat. In der "Borstellung seiner Universalgeschichte", wie er eins seiner Bücher nannte, hat er die Aufgabe aller Geschichte wurdig bezeichnet: "Sie muß uns zeigen, wie die Welt das im Sanzen und in ihren Theilen ward, was fie bor= dem war und iko ift: sie soll die vergangene Welt an die heutige anschließen und das Verhältniß beider gegen einander lehren." Er hat auch manche neue und treffende Bemerfung über die Art der Bearbeitung gemacht, einzelnes, z. B. die Rechnung nach Jahren vor Christi Geburt, in Gebrauch gebracht, aber mit feinem Borschlag, die Ereignisse zweimal, erft ethnographisch dann synchroniftisch, vorzuführen, die eigent= liche Aufgabe der Weltgeschichte wohl nicht gelöft. In der Bearbeitung felbft, die später folgte, tam er nicht über ein Aggregat von Böllergeschichten hinaus er spricht von nicht weniger als 200, die erforderlich seien, wobei er denn Haupt = und Nebenvölker unter= scheidet. Und wie äußerlich er fie an einander reihte,

zeigt, daß nach den Sinesen die Gothen folgen und so der Uebergang von der alten Welt in die germanische gemacht wird. Die neuere oder, wie er sagt, neueste Geschichte, seit dem 16. Jahrhundert, schließt er von der Universalhistorie ganz auß; wirklich bearbeitet hat er nur die des Alterthums. Ein sehr eigenthümliches Buch ist seine "Vorbereitung zur Weltzeschichte für Kinder", das, charakteristisch genug für jene Zeit, sechs Auflagen erlebte. Es handelt von Beränderungen der Erde und der Menschen, Ersindungen, Gesellschaft und Regierung, in einem Ton, der heutzutage schwerlich Beifall sinden würde, und gelangt in einem zweiten Bändchen in der Darstellung der Geschichte selbst nur die zur Sündsluth.

Ein Hauptverdienst Schlözers war die Kritik, in der er Bedeutendes und Dauerndes geleistet hat, wenn auch auf etwas abgelegenen Gebieten, in der nordischen, russischen, polnischen, siebendürgischen Geschichte. Nur ist er manchmal zu steptisch, zu negativ, verfährt auch mehr nach subjectivem Bedünken als nach sicherer Methode. So konnte es auch hier nicht an Widerspruch sehlen, an Anlaß zu Polemik, die Schlözer scharf und wuchtig zu führen verstand, wie es Herder bei einem Angriff auf die "Borbereitung" und andere erfuhren. Meusel hat ihn deshalb den "Zeus des historischen Himmels" genannt, "welcher mächtige Blize auf seine Gegner herabschleudert". Auch mit den Collegen Käftner, Gatterer hatte er ärgerliche Händel,

4. 5. 5.

für die man nicht gerade ihn verantwortlich machen kann, die aber eben keine günftige Idee von den damaligen collegialischen Berhältniffen an der Universität geben.

Eine gang andere Natur war Ludw. Tim. Spittler, dem unter den Göttinger Hiftorifern wohl unbeftritten der erfte Plat gebührt. In Stuttgart geboren, wie Schlözer von theologischen Studien auß= gehend, im Stift zu Tübingen, aus dem so bedeutende Männer hervorgegangen find, gebildet, hielt er sich später eine Zeit lang in Göttingen auf, trat mit Leising, der damals in Wolfenbüttel lebte, in Verbindung, ward dann Repetent an der heimischen Universität, aber schon 1779, 27jährig, als ordentlicher Professor nach Göttingen berufen, das er 1797 ver= ließ, um in den wurtembergischen Staatsdienst zu treten, wo er als Geheimer Rath und Curator der Universität Tübingen eine angesehene Stellung erhielt. Eine "Geschichte des canonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isidor" (1778) begründete zuerst feinen Ruf; obschon als Professor in der philosophischen Facultät in Göttingen angeftellt, sollte er besonders Rirchengeschichte lesen, und that es auch eine Zeit lang, schrieb seinen "Grundrif der Geschichte der chriftlichen Rirche" (1782), der großen Beifall fand und den Beeren in der Gedachtnisschrift auf Spittler die ., schönste Blüthe seines Beiftes" nennt. folgten, außer gablreichen kleineren Arbeiten, seine Be-

schichten Würtembergs und Hannovers, zulest (1793) der "Abrif der Geschichte der europäischen Staaten". Allen diesen Werken gemeinschaftlich ist das Streben und das entschiedene Talent, das Wesentliche, wirklich Bedeutende in der Geschichte der Kirche und der Staaten zu erfassen und pracis in ausprechender Form binzustellen, zugleich den Zusammenhang, wie man damals gern sagte den pragmatischen Zusammenhang, d. h. die äußere Berkettung der Begebenheiten, zu erkennen und zur Anschauung zu bringen. Rirchengeschichte ist es der rationalistisch=fritische Geist des 18. Jahrhunderts, der hier zum Ausdruck gelangt, aber verbunden mit mabrer Gelehrfamkeit, mit Be= schmad, mit religiosem Ernft. In der Geschichte der Staaten legt Spittler besonderes Gewicht auf die innere Entwickelung, auf die Ausbildung und Umgeftaltung der Verfassungen: jeine Staatengeschichte ift zum großen Theil Verfaffungsgeschichte. Er vermied wohl, in den beiden deutschen Landesgeschichten, die er veröffentlicht hat, über die neuere Zeit zu handeln, ohne Zweifel weil er sein Urtheil nicht zurückhalten, aber auch nicht anftoßen wollte. Die entschiedene Freimüthigkeit Schlözers war Spittler fremd; er war eine mehr an sich haltende, etwas diplomatische Doch bekannte er sich wie jener als Freund verfassungsmäßiger Rechte, sprach sich in seinen Vor= lefungen über Politik dem Repräsentationssystem gunftig Bei dem damaligen Regenten hannovers, Ronig

Georg III., war er nicht gut angeschrieben, doch, meint Sugo, der ihm auch einen Nachruf gewidmet, daß die persönliche Meinung des Königs damals Lage eines Professors in Göttingen feinen Giufluß Spittler war bald eine der ersten Zierden der Universität, an der er als Docent den größten Erfolg hatte. Nach Ueberwindung einiger Schwierigteiten war er der Runft des Vortrags gang Berr geworden: alle seine Zuhörer, Schloffer wie Beeren, find jeines Lobes voll. Er iprach, berichten fie, gang frei, im Ton der edeln, stets lebendigen Erzählung. auxiehend, fesselnd, doch ohne Declamation. Stul hat man Affectation vorgeworfen, mogegen ibn Pland in seinem Auffag "Ueber Spittler als Bi= ftoriter" vertheidigt. Er liebte es, fich turz auszudrücken, manches mehr anzudeuten als auszuführen; er scheute sich auch nicht, ein stärkeres Wort zu gebrauchen, wenn es galt, eine Sache beftimmt zu bezeichnen. Bu höherer historiographischer Kunft hat er es wohl nicht gebracht; am meisten Ansbruch auch auf ein solches Lob hat die kleine Schrift "Ueber die dänische Revolution von 1660"; seine Sprache aber ist correct, nicht ohne Reiz: die literarische Bildung des 18. Jahrhunderts, wie fie von Lessing gehoben und verbreitet ift, er= batt durch ihn zuerft in die Geschichtschreibung Gin= gang. So hat er die hiftorische Wiffenschaft weiter= geführt, ihr zugleich die Wege gewiesen, um aus den engeren Kreisen der Gelehrsamkeit hinauszutreten

und allgemeinere Theilnahme in der Nation zu gewinnen.

Und hier sind ihm dann seine Schüler nachgefolgt, vor allem jener Schweizer Johannes Müller, der hier in Göttingen für die Geschichte gewonnen ward, welcher besonders er zu höherer Anerkennung in der Literatur verhalf, indem er ein ästhetisches Element in ihr zur Geltung brachte und in Nachahmung der Alten durch belebte, nur oft gefünstelte, zugleich warme patriotische Darstellung seiner vaterländischen Geschichte die Zeitgenossen zur Bewunderung hinriß.

In Göttingen waren Planck und Hugo, Heeren und Sartorius Spittlers Schüler, wenn auch auf verschiedenen Gebieten in verschiedener Weise thätig.

Spittlers und Gatterers Nachfolger als Professor der Geschichte wurde Urn. H. E. Heeren, der dreißig Jahre lang hier als Lehrer thätig gewesen ist, den noch manche der Mitlebenden, wie ich selber, persönlich getannt haben. Zuerst dem Studium der Philologie hingegeben und hier ein Schüler Heynes, wandte er sich doch bald der Geschichte zu, zunächst der alten, mit der sich Spittler wenig beschäftigte, dann auch der neueren. Bon beiden hat er Handbücher versaßt, die durch das Streben, nach Spittlers Borbild, das Wesentliche hervorzuheben und die Thatsachen unter allgemeinen Gesichtspunkten zusammenzusassen, und durch geschickte Form großen und verdienten Beisall sanden. Dabei nahm er besondere Rücksicht auf Handel und

Berkehr, auf die Gründung von Cotonien und ihren Einfluß auf das Mutterland und feste die Bedeutung dieser Verhältnisse für das politische Leben in ein helleres Licht. Seine Herkunft aus Bremen und die Jugendeindrücke, die er da in der blühenden Sandels= stadt empfangen, haben hierzu ohne Zweifel besondere Anregung gegeben. Derfelbe Plan lieat seinem arögeren Werte, den "Ideen über die Politit, den Verfehr und den handel der vornehmften Völker der alten Welt" (1793 ff.) zu Grunde, das lange ebenso jehr gepriesen wie später berabgesett ift. Man tann nicht verkennen, daß manches nicht selbständig genug erforscht, nicht eindringend, mehr äußerlich aufgefaßt ift. haben namentlich die ersten Bände, die sich auf den Drient beziehen, unzweifelhaft das Berdienst, die Renntnis desselben erweitert und dem allgemeinen Jutereffe nahe gebracht zu haben. Die Darstellung ist gewandt, angenehm: das Buch ift viel gelesen und hat namentlich im Ausland dazu gedient, die Meinung zu erschüttern, als vermöchten die Deutschen nur Werte ungenießbarer Gelehrsamteit zu liefern.

Heeren beschäftigte sich auch mit der Kritif der Quellen der alten Geschichte und hat seine Schüler, unter denen namentlich der Herausgeber der Monumenta Germanias historica Pertz zu nennen ist, zu solchen Arbeiten in andern Theilen der Geschichte angeregt. Ueberhaupt hatte er eine sehr bedeutende Wirksamkeit als Lehrer: er las auch über Geographie

und Statistik, und die letzte Vorlesung, in welcher er namentlich auch eine Darstellung der verschiedenen bestehenden Verfassungen gab, soll ihm selbst die liebste gewesen sein.

Reben ihm ftand B. Sartorius, feit 1797 Profeffor, 1814 zu der Nominalprofessur der Bolitik be= fördert, in der er aber neben den staatswiffenschaftlichen auch geschichtliche Collegien las, als Schriftsteller vor= zugsweise auf diesem Gebiet thätig. Und zwar wen= dete er sich besonders der deutschen Geschichte zu: sein Versuch über die Regierung der Oftgothen in Italien (1811), seine Bearbeitung des Bauernkriegs (1797), besonders aber die Geschichte des hanseatischen Bundes (1802 — 1808) haben seinem Namen ein dauerndes Andenken gesichert. Die große für Norden Deutschlands und das ganze nördliche Europa jo wichtige Vereinigung der Städte hat hier zuerst eine eingehende, zugleich weiteren Kreisen zugängliche Darstellung ihrer Geschichte gefunden; und was der erften Bearbeitung namentlich in den dunklen Unfängen des Bundes noch an quellenmäßiger Sicherheit abging, juchte der Verfasser später durch ausgedehnte urkund= liche Forschungen zu ergänzen, die nach seinem Tode von Lappenberg fortgesett und herausgegeben sind, und die eben jest in einer Publication der historischen Commission zu Munchen und Unternehmungen eines neuen Bereins für hansische Geschichte ihre Beiter= führung finden.

Eben in dieser Zeit aber hat die historische Wissensichaft neue großartige Fortschritte gemacht, hauptsächlich durch Niebuhrs Arbeiten, der in Anschluß an den genialen Alterthumssorscher F. A. Woss, die wahrshaft tritische Behandlung der Geschichte lehrte und ihr zugleich die Ausgabe stellte, das Volksleben in seiner Totalität und seiner charafteristischen Eigenthümlicheit zu erfassen, während dann insbesondere für das deutsche Alterthum hauptsächlich durch Jacob Grimm, wie in einem andern Vortrag hier näher dargelegt ist, mit wahrhaft schöpferischem Geiste eine tiesere Erkenntenis begründet ward.

Unter diesen Einflüssen hat sich Dahlmann entwickelt, von dem ich zulegt noch etwas eingehender zu sprechen habe. Denn wenn auch seine Wirksamkeit hier nur verhältnismäßig turz dauern sollte, so ist sie doch eine für die Universität Göttingen und das Land Hannover unvergeßliche geworden.

Fr. Chr. Dahl mann war in Wismar geboren, studierte in Kopenhagen, wohin ihn verwandtschaftliche Beziehungen führten, später in Halle unter F. U. Wolf Philologie. Seine Jugend siel in die Jahre des llebergewichts französischer Herrschaft in Deutschland, die er schwer empfand, gegen die er einmal selbst die Wassen zu führen dachte; es war die Zeit, wo die sogenannte romantische Schule die Gemüther beherrschte, die bei vielem Einseitigen und Verkehrten, das ihr anhaftete, entschieden das Verdienst sich erworben, in

das geiftige Leben der Bölfer tiefer einzudringen und es in seinen hiftorischen Grundlagen zu erforschen, insonderheit auch das Interesse für das deutsche Alter= thum zu beleben: Dahlmann beschäftigte sich mit den Werken der Schlegel, Tieck, Novalis, er befreun= dete sich näher mit H. v. Kleift, dem Dichter des Prinzen von Homburg, des Kathchens von Beil= bronn und anderer Werke, die erft nach feinem un= alücklichen Tod die verdiente Anerkennung gefunden. Im Nahr 1811 mard Dablmann Docent Philologie an der Kopenhagener Universität, schrieb über die griechische Romödie und den danischen Dichter Dehlenschläger, beschäftigte sich aber gleichzeitig auch mit der deutschen Geschichte, insbesondere der Geschichte der sächzischen Raifer, und war also wenig= ftens nicht gang unvorbereitet für den Beruf eines Lehrers der Geschichte in Riel, der ihm (1812) zuerst provijorisch, dann bald in der Stellung eines außer= ordentlichen Professors übertragen ward. Sechszehn Jahre lang hat er hier gewirft: Schleswig-Solftein, aus dem auch seine Mutter stammte, ift ihm eine zweite Seimath geworden und wohl immer der eigent= liche Mittelpunkt seines Lebens geblieben.

Es kann meine Absicht nicht sein, näher auf die bedeutungsvolle Thätigkeit einzugehen, die Dahlmann dort in Verbindung mit Männern, wie Falck, seinem Schwager Hegewisch, Welcker u. a., als Lehrer und Schriftsteller, nicht zum wenigsten aber auch als

Secretar der in corporativer Einigung verbundenen und damals für die alten ständischen Rechte der Berzoathümer gegen den König von Dänemark als Landes= berrn ankämpfenden Ritterschaft entwickelte: man fagt nicht zu viel, wenn man ihm einen erheblichen Einfluß darauf beimist, daß diese Lande nun vollständig für Deutschland gewonnen find. Aber auch an den all= gemeinen deutschen Angelegenheiten hat er schon damals regen Antheil genommen, sich in der Zeit der Befreiungstriege und den erften Jahren nachher lebhaft mit den Ideen und hoffnungen nationaler Wiedergeburt beschäftigt. Gine Rede zur Reier der Schlacht bei Waterloo gab dem entschiedenen Ausdruck: die Rieler Blätter wurden das Organ der in gleichen Ansichten verbundenen Freunde und fanden Gingana und Beifall weit über die Grenzen der Berzogthümer Da mußten auch hier die verhängnisvollen Rarlsbader Beschlüsse den lebhaftesten Eindruck machen: fic gaben Dahlmann den Anlaß, die Zusage seiner Theilnahme an der von dem Freiherrn v. Stein anaereaten Berausgabe der Geschichtsquellen des deut= schen Mittelalters zurudzunehmen, da die Leitung des Unternehmens formell zum Theil in den händen von Bundesgefandten lag, die jenen Beschlüffen zugeftimmt hatten. Er hat später den Entschluß geändert, ohne scinen Ansichten untreu zu werden. Fest und ausharrend arbeitete er sein Leben lang an der Berwirklichung der nationalen Hoffnungen, die er, wie alle

politischen Umbildungen, auf den Wegen des Rechts und der Mäßigung für erreichbar hielt. Denn nicht einen gewaltsamen Umfturg, nur die nothwendige, durch den Fortgang der Geschichte gebotene Entwickelung, im Anschluft an das Bestehende, wollte er. Dahlmann war als Polititer recht eigentlich eine bistorische Natur, mehr als Schlözer und vielleicht selbst Spittler: aber er war nicht der Meinung, wie manche Unhänger der sogenannten historischen Schule, daß neue Beichichte feine Beschichte fei, und daß es im Leben jemals gelten konne, das Alte un= festzuhalten oder gar das Untergegangene wiederherzustellen. In der Politik, die er später hier in Göttingen las und theilmeife veröffentlichte, zeigt er das Streben, die Erfordernisse des modernen Staats= lebens mit gegebenen hiftorischen Verhältniffen in Ausgleich zu segen: er ift ein Feind aller bloßen Theorie; von dem allgemeinen Begriff, von der Entstehung des Staats, worüber andere so weitläuftig zu handeln pflegen, ift bei ihm kaum die Rede. Dagegen werden die hiftorischen Grundlagen des europäischen Staats= lebens entwidelt, es wird gezeigt, wie auf ihnen eine Neuordnung der Berfaffungsverhältnisse möglich und räthlich fei; und dabei wird eine Fülle feiner und scharffinniger hiftorischer Wahrnehmungen niedergelegt, manches freilich auch in der eigenthümlichen Beise des Autors etwas schroff hingestellt. Das Buch hat den größten Einfluß gehabt und gewiß nicht wenig dazu beigetragen, die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit verfaffungsmäßiger Ordnung in allen, auch den bis dahin abgeneigten Kreisen zu verbreiten.

Aber Dahlmann war nicht blok politisch thätig. Er widmete sich mit vollem Ernft und dem besten Erfolg seiner Aufgabe als Historiter. Und er steht da gang auf dem Standpunkt, den die Wiffenschaft in dieser Zeit gewonnen. Mit Riebuhr und Jacob Grimm war er auch perfönlich nah befreundet: mit jenem, dem Ditmaricher von Geburt, von Holstein her: nur turz vor dem Tod deffelben trennte Verschiedenheit der politischen Auffassung die beiden treff= lichen Männer; mit Jacob Grimm und dem Bruder Wilhelm ward während des Göttinger Aufenthalts die engfte und traulichfte Gemeinschaft begründet. Jacob hat Dahlmann die deutsche Minthologie gewidmet, dem Freunde, der fechs Jahre lang Freude und Leid mit ihnen getragen, der aber auch selbst auf verwandtem Bebiete thätig gewesen, in einer schönen Abhandlung das Eindringen ber Sage in die Geschichte daraeleat habe.

Denn mit kritischen Arbeiten solcher Art hat Dahlmann begonnen, mit Untersuchungen über den Bater der Geschichte, den Herodot, den merkwürdizen dänischen Historiker des Mittelalters, Saro Grammaticus, der ihm eben Anlaß gab, das Verhältnis von Saze und Seschichte, das auch Niebuhr in der römischen Geschichte so viel beschäftigt hatte, auf einem

andern Gebiet näher zu ergründen; in einem kleinen Auffat über die Selbstbefreiung Lübecks von der dänischen Herrschaft im 13. Jahrhundert setzte er die Geschichte in ihr Recht ein gegen spätere sagenhafte Ausschmückung. Außerdem beschäftigte sich Dahlmann wiederholt auch mit der Bearbeitung historischer Quellenschriften: er edierte die merkwürdige Chronik Ditmarichens von Neocorus mit einer Anzahl wichtiger urkundlicher Beilagen, später das Leben des Anskar, des ersten Hamburger Erzbischofs und Apostels des Nordens.

Die lette Arbeit ist schon in Göttingen gemacht, wohin Dahlmann 1829 zunächft als Nachfolger von Sartorius berufen ward, mit der Verpflichtung, außer Politik und Nationalökonomie auch deutsche Geschichte zu lehren. Diese hat er, soviel ich weiß, hier zuerst wieder selbständig neben der deutschen Staats= und Rechtsgeschichte behandelt, und dafür seine Quellenkunde der deutschen Geschichte zusammengestellt (1830), die er später noch einmal in vermehrter Ge= ftalt herausgab und dabei Gelegenheit nahm, sich furz, wie er es liebte, über die Bedeutung dieser Vorlesung auszusprechen. "Die deutsche Geschichte", sagt er, "muß durch einen fräftigen Willen zusammengehalten werden, um als Ganzes im Bortrage etwas zu bedeuten, jest am allerwenigften darf fie in ein blokes Untiquitäten= ftudium ausarten, sie muß in die Begenwart ausmünden, wo möglich mit vollerem Strome, als unfer Rhein."

Die Wirkung von Dahlmanns Vorlesungen war eine bedeutende. Sein Vortrag war wohl vorbereitet, gedankenreich, zum eigenen Denken anregend; der Ausdruck, wie in seinen Schriften, gedrungen, ohne rednerischen Schmuck, aber gewählt, eindrucksvoll.

Aber Dahlmann war bald nicht blok ein beliebter Lehrer, er war auch ein einflukreiches Mitalied der Corporation, in Ansehn bei den leitenden Behörden der Universität in Hannover, wie vielleicht seit Henne kein anderer Professor. Sein Verhalten während der unruhigen Tage im Januar 1831 hier in Got= tingen hatte ihm das befondere Vertrauen des Mini= steriums und des neuen Vicekönigs, des Herzogs von Cambridae, erworben, und er benutte es zum Beften der Universität. Um ihn und seine Freunde sammelte sich, was Göttingen an geiftesfrischen, jugendlichen Kräf= ten hatte, und neue Elemente führte er dem Rreise zu, vornemlich Gervinus, der im Jahre 1835 aus Beidelberg tam und der Geschichte und Literaturgeschichte eine neue lebendige Vertretung gab. Nicht wenige, die damals neben Dahlmann wirkten oder von ihm lernten, leben unter uns, und nicht mir kann es ziemen, von der charaftervollen, so ernsten und doch so liebenswürdigen, anzichenden Perfönlichkeit des verehrten Mannes zu sprechen, den auch ich zuerft hier bei furgem Befuch kennen lernte, und dem fpater näher getreten zu fein mir zu den werthvollsten Lebens= erinnerungen gehört.

Noch weniger darf ich auf die politische Thätigseit eingehen, die Dahlmann erst durch das Bertrauen der Regierung, dann als Vertreter der Universität in der Ständeversammlung gewann: es ist hinreichend bekannt, daß er den wesentlichsten Antheil In der Feststellung des Staatsgrundgesetzs von 1833 hatte, und daß dann im Jahr 1837 der Bruch der eben gegebenen Verfassung auch das Ende seiner Wirksamkeit in Göttingen war; Land und Universität erhielten damals einen Schlag, der seine Nachwirkungen wohl bis zum hestigen Tag empfinden läßt.

Es folgten für Dahlmann Jahre erft der ge= zwungenen Duke, dann freilich einer neuen reichen Thätiafeit als Professor in Bonn, als Vertrauens= mann am Bundestag im Frühling 1848, als Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, später auch der preußischen Kammer, Jahre, die nun gar nicht mehr in den Bereich der mir geftellten Aufgabe fallen. Ich bemerke nur, daß erft diefer Zeit seine größeren darstellenden geschichtlichen Arbeiten angehören. Geschichte Dänemarks, die er großentheils während eines Aufenthalts in Jena schrieb, gab er ein Mufter fritisch eindringender und forgfältig ausführender Behandlung einer Bolks- und Staatsgeschichte, die durch fein Buch eines einheimischen Belehrten übertroffen oder auch nur erreicht ift, und der auch der Dane schwertich den Borwurf der Tendenz oder Borein= genommenheit machen tann. Die Geschichten der beiden

aroken europäischen Revolutionen, der englischen und frangösischen, auf Vorlefungen berubend, die er in Bonn gehalten, sollten in populärer Beise auch weiteren Rreisen die erschütternden Ereignisse in den beiden Großstaaten Europas zur Lehre und Mahnung vor-Wohl hoffte Dahlmann, daß Deutschland vor einer gleichen Katastrophe bewahrt bleiben möge. "Denn", fagt er in der Politik, "jede Revolution ift nicht blok das Zeugnift eines ungeheuren Dig= geschicks, welches den Staat betroffen hat, und einer keineswegs blok einseitigen Verschuldung, sondern selbst ein Mikacichick, selbst schuldbelaftet." Sie blieb Deutich= land nicht erspart, und Dahlmann nahm dann muthig Stellung zu derfelben, suchte nicht durch fic, sondern gegen sie zu erreichen, was nach seiner Neberzeugung Deutschland noth that.

Als es nicht gelang, kehrte er aus den Sälen der Bolksvertretung auf das Katheder zurück, überzeugt, daß Pflege der Wissenschaft und politische und historische Lehre doch die beste Borbereitung für das Leben, auch für die Neugestaltung der öffentlichen Berhältnisse sei Den eigentlichen Staatsdienst hat er nie gesucht, in Frankfurt ein Reichsministerium abgelehnt. Er hätte kaum dazu getaugt: er war dafür wohl eine zu ideale, andere werden sagen zu doctrinäre Natur. Aber was seine Wirsamseit auch für das Leben bedeutet, zeigt wohl, daß seinem Bild ein Platz in dem Versamm= lungshaus des deutschen Reichstags neben dem des

von ihm jo bochverehrten Freiherrn v. Stein gegeben Nicht minder hat die Wiffenschaft, insonderheit die historische Wissenschaft sein Andenken zu ehren. Wenn die Geschichte unserer Tage in Ranke den großen Meister kritischer Forschung, tiefer und zugleich objectiver Auffassung, anziehender und wahrhaft fünstlerischer Darstellung verehrt, so wird fie in Dahlmann vor= zugsweise den Vertreter der politischen und nationalen Ideen erblicken, welche sie durchdringen und beleben, welche es aber gilt, nach seinem Vorbild, mit ernster Arbeit, ungetrübtem Sinn für das Bahre und gleich= mäßiger Gerechtigkeit zu verbinden. Und wie dies die Aufgabe aller wahren Wiffenschaft ift, so glaube ich, darf man es infonderheit auch als den Geift bezeichnen, in dem die Georgia Augusta gegründet ift und, bei aller Mannigfaltigkeit verschiedener Richtungen, immer zu wirken gesucht hat, und den anerkannt und bewahrt zu sehen, unser aller, die wir ihr angehören. Bunich und Streben fein muk.

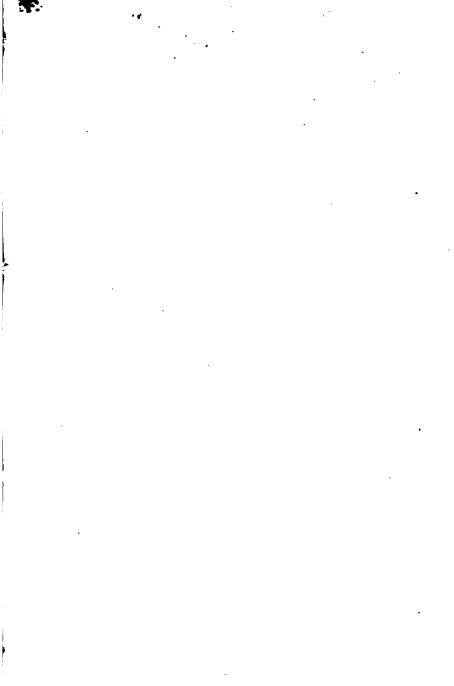

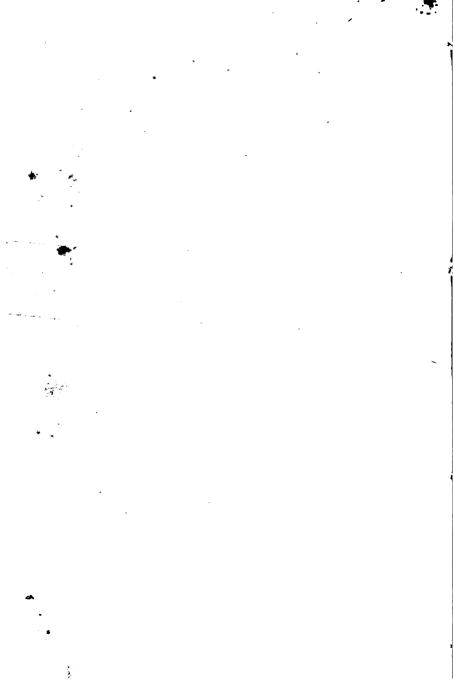

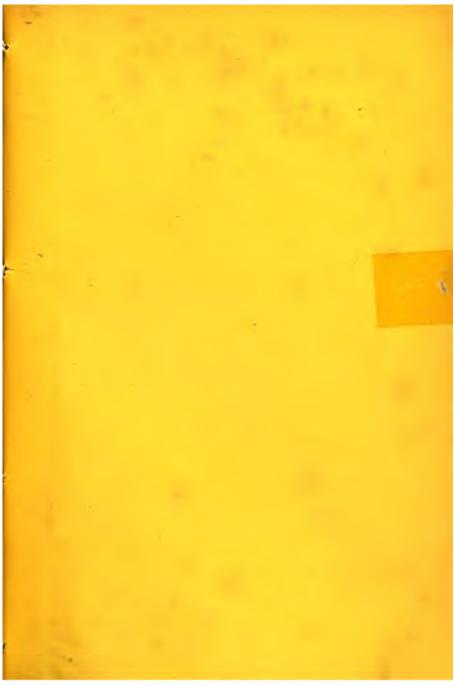

## 14 DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 35 an'60CT                                                 | NOVE STARREDO                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                            | NOV 25'66-1 PM                                          |
| IN STACKS                                                  | LOAN DEPT.                                              |
| JAN 1 1 1960  Due end of FAIL Qua  subject to recall after | ter 1872 5 6                                            |
|                                                            | R 9 8 1976 O O                                          |
| REC'D LD                                                   | HER DIR TH 16:75                                        |
| Jan 28 Tes                                                 |                                                         |
| AMar'64DC                                                  | JUN 8 1977 '                                            |
| IN STACKS                                                  | APR 1 1 1980                                            |
| FEB 2 3 1964                                               | REC. CIR. NOV _ 2 33                                    |
| REC'D LD                                                   |                                                         |
| MAY 31'64-9 PM                                             | 5'72 -2 PM5                                             |
| LD 21A 39 LD NU<br>(A1724s10)476B                          | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

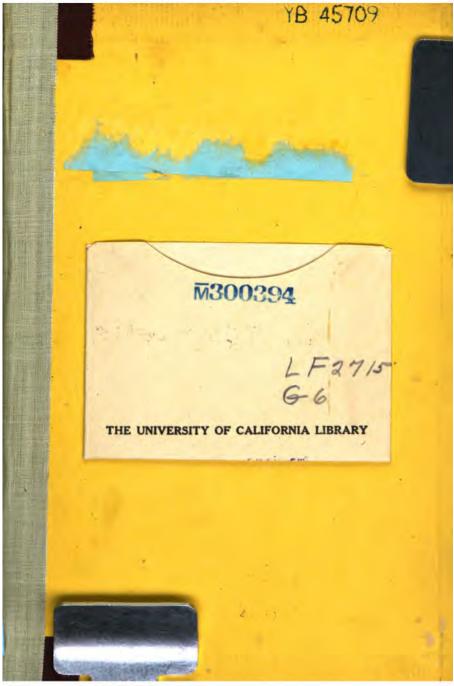

